## 10. Jahrgang. - No. 155

## Es geht los!

## Der Rampf ju Cantjago de Cuba.

Nach den letten Nachrichten war der Kampf zu Sand und Wasser entbrannt.

Lawtons Brigade rudt gegen die Rord : Ditfeite der Stadt an.

Die Philippinen = 2lufständischen gründen eine Republik unter amerikanischem Schutz.

#### Camara's Idmimmender Popang.

Beidieffung non Manganillo!

der wichtigste Seehafen an der westli=

chen Riiste der Provinz Santjago (etwa

75 Meilen westlich von hier) wurde von

4 ameritanischen Rriesschiffen bom=

barbirt, welche bie fpanischen Befesti=

gungen zerstörten. Gines ber amerita=

nischen Schiffe foll jedoch burch bas

Teuer der Strandbatterien Dienstun=

tüchtig gemacht und zum Rückzug ge=

General Pando's fpanisches Seer

war von Manganillo aufgebrochen, um

Die spanischen Streitfrafte gu Sant=

ago zu verstärken, kehrte aber nach

Die ameritanische Urmee bei Gant=

jago benutt thatfächlich Feffel-Luft=

ballons, um die Festungswerte u. f. w.

General Brooke wird fie führen.

zialbepeiche aus ber Bundeshauptstadt

wird bestimmt mitgetheilt, daß General

John R. Broofe gur Beit Rommanbant

des 1. Armeeforps zu Chidamauga, die

Expedition nach ber Insel Portorico

befehligen werben und Militargouver=

Die neue Philippinen-Republif.

London, 1. Juli. Gin Bertreter bon

General Aguinaldo, bem Führer ber

Mufftanbischen auf ben Philippinen=

Infeln, bat eine Depefche aus Cavite

erhalten, welche befagt, baf Mguinalbo

eine Rebublit unter bem Schuke ber

Ber. Staaten und mit Buftimmung

Großbritanniens und Japans profla-

Diefer Bertreter bes Infurgenten=

Oberhauptes theilt ferner mit, er fei in

Berlin gewesen und habe eine Unterre-

bung mit bem beutschen Unter-Staats=

fetretar bes Musmartigen Umtes ge=

habt, welcher ihm gesagt habe, Deutsch=

land wünsche weiter nichts, als daß die

neue Republik feine Menderungen in

baß fie wenigstens feine anderen Ratio=

am 27. Juni noch feine amerikani=

fchen Transportboote mit Berftarfun-

en für Deweh bort eingetroffen waren.

Much sonft war die Lage unberändert.

Die Chanier in ber inneren Stadt füh-

ren fort, Bertheidigungswerte gu er=

richten, und die Aufftandischen hatten

Stellungen etwa 2000 Narbs von ber

Bei Camara's flotte.

immer fnapper.

auwiberlaufe.

Stadt inne. Die Lebensmittel wurden

London, 1. Juli. Es wird bestimmt

versichert, die egyptische Regierung habe

beschloffen, den Admiral Camara gu

benachrichtigen, baß feine spanische Re=

serveflotte nicht länger in Port Said

bleiben tonne, ba bas ber Neutralität

Ferner heißt es, Die egnptische Re=

gierung habe bem Admiral Camara

auch geboten, das fernere Aufladen von

Rohlen auf feine Kriegsschiffe eingu=

Kriegs-Motizen.

Frembe wurden im Flotten Bauhof

unweit bes Mlagagins berhaftet. Gie

waren zuerft bon einer Schildwache in

einem Geftrüpp bemerkt worden; ihrer

Berhaftung festen fie teinen Wiber=

ftand entgegen, aber fie gaben feine

Mabrid, Spanient, 1. Juli. Es heißt

Mustunft über fich. Man bermuthet,

baß eine gewaltige Berichwörung auf

Portorico entdectt worden fei, bie,

wenn fie Erfolg gehabt hatte, bie

gange Infel in Repolutions=Buftand

berfest haben wurde. Alle Theilneh=

mer, beren man habhaft werben fann,

werden fummarisch erschoffen werben.

rico melbet auch, bag ein ameritani=

ches Kreuzerboot beftändig auf ben ge=

ftrandeten fpanischen Dampfer "Unto=

New York, 1. Juli. Gine Spezial=

bepefche aus Santjago befagt, baß ein

Luftballon, welcher bom amerifani=

ichen Lager in die Sohe gefandt worben

war, gestern zu Santjago bemerkt mur=

be. In bem Ballon befanden fich zwei

Männer, welche offenbar Beobachtun=

gen bezüglich ber fpanischen Festungs=

fes Monats foll bie vierte größere Er=

pedition nach Manila abfahren, mit

ben Dampfern "Balla Balla", "Benn=

fnlvania", "Acapulco" und "Cith of

General Dtis begleitet bie

Can Francisco, 1. Juli. Mitte bie=

werke um Santjago machten.

nio Lope3" feuere.

Mueblo".

Expedition.

Der Generalgouberneur bon Borto=

baß es spanische Agenten finb.

Portsmouth, N. S., 1. Juli. 3wei

neur diefer Infel werden foll.

New York, 1. Juli. In einer Gpe-

im genauen Augenschein zu nehmen.

Manganillo gurud, als die Befchiegung

zwungen worden fein.

Sevilla, Cuba, 1. Juli. Manzanillo,

Philadelphia, 1. Juli. Gin Börfen = Berücht be= agt, daß Cantjagogenom=

Washington, D. C., 1. Juli. Das Rriegsbepartement hat folgende amtli= che Depesche erhalten:

Plana bel Gfte, 1. Juli. Lager bei Sevilla, 1. Juli. Gin Rampf ift jett im Bange, aber bas Feuern ift bis jeht nur leicht. Begann auf bem rechten Flügel bei Canen, Lawtons Divifion. Lawton wird auf ben nordöftlichen Theil ber Stadt Cantjagos logruden.

Werbe Gie über bas Weitere auf bem Laufenben erhalten.

(Beg.) Chafter. Washington, D. C., 1. Juli. Rach neuerlichen Nachrichten aus dem Lager bei Cevilla (welches burch Telebhon mit ber nächsten Rabelstation perbunden ift) hat das Feuern zu Cantiago bis jest nur gwischen ben beiberfeitigen Borpoften ftattgefunden. Die Stadt ift jett fast vollständig von ben Umerifanern umzingelt, benen fich auch noch ber Infurgentenführer Barcia mit feinen Streitfraften anschlie-

(Bulletin:) Wafhington, D. C., 1. Juli. General Greely erhielt heute Nachmittag eine Depesche bon Dberft Allen, bom Signalforps, mo= nach jett ein heftiger Rampf auf beiben Seiten im Gange ift, Cerveras Flotte auf die amerikanischen Truppen feuert, Campfons Flotte Morro befchieft, und eine Angahl vermundete Umerifaner und Cubaner aus bem Borbertreffen gebracht wirb!

(Später:) Wafhington, D. C., 1. Juli. Es wird noch weiter gemel= bet, bag beim Rampf zu Santjago bas Dhnamit = Rreugerboot "Besubius" feine Geschiike mit bedeutender Bir= funa anmendete.

Lawton nahm die Borftadt Cabana. Der Kampf behnt fich jett über die gange Linie bin aus!

Morro von vorne beschießt, find bie Landtruppen von hinten gegen dasfel=

Wenn Diefes Fort jum Schweigen gebracht ift, und bann bie unterfeei= schen Minen entfern find, tann Admiral Sampfon mit feinen Schiffen in ben Safen laufen und bie spanische Flotte birett angreifen.

Washington, D. C., 1. Juli. Reuerliche Berichte deuten an, bak ber gro= fe Rampf gu Cantjago be Cuba bereits begonnen habe. Brafident Dic= Rinlen empfing noch zu fpater Stunde bergangener Nacht Depeschen bom Ge= neral Chafter, ber jest in birefter Berbindung mit der Bundeshauptstadt

Die erfte biefer Botichaften traf gegen 11 Uhr Rachts ein, und bann famen in turgen 3wischenpaufen noch noch nicht mitgetheilt.

Mabrid, Spanien, 1. Juli. (Un= mittelbar nach Mitternacht.) Es ver= lautet hier, daß eine große Schlacht gu Santjago de Cuba geschlagen worden, und daß biefelbe gunftig für die Spa= nier verlaufen fei. Doch wird die Un= gabe noch nicht bestätigt.

Biana del Efte, Cuba, 1. Juli. Aufgefangenen Depeschen vom spanischen Abmiral Cervera befagen, bak es in Santiggo fehr fritisch ftebe. Lebens= mittel sowie Munition werden fehr fnapp, und die legiere wird balb er= fchopft fein. (Daraus erflart fich auch, bak die Spanier in Santjago während ber legten paar Tage fo sparfam im Munitionsberbrauch waren.)

Cevilla, Cuba, 1. Juli. Die ame= ritanischen Colbaten leiften gegenwärtig Wunder von Ausdauer. Gie ha= ben mit einer beinahe unerträglichen Sige zu fampfen, welche Alles bor ih= ren Augen schwimmen macht; aus ben Geftrüppen fteigen allenthalben miber= liche Dünfte burch Sumpfe und burch Die Bermefung ber niedergetretenen tro= pischen Bflangen auf, Die Wegen wim= meln allenthalben bon Taufenden bos= artiger, gelb und roth geflecter Land= trabben, beren bloger Unblid ichon für den Ungewohnten etwas Unheimliches ift, und hohes Gras, bas wie ein Ra= firmesser schneibet, sowie giftige Ran= fen wuchern überall.

Beftern gab es ben erften tropischen Regensturm seit der Landung der Ame= ritaner, berfelbe lofchte bie Lagerfeuer aus und verschlimmerte die Lage noch gang bebeutenb.

Rem Port, 1. Juli. Die Erpreß= Gefellschaften (thatfächlich ift es nur eine!) find fest entschloffen, die heute in Rraft getretene Rriegsfteuer auf Er=

preß-Blatate ohne Weiteres dem geehrten Bublifum aufzuladen. Das Auftleben ber Steuermarte werben fie gwar borfchriftsmäßig beforgen, aber ben Betrag beim Entgegennehmen jedes Pafets bom Abfender folleitiren, als Bufat zu dem, mas er ohnehin bezahlen

#### 3m Kongres.

Washington, D. C., 1. Juli. Das Abgeordnetenhaus nahm den Konfe= rengbericht über die Indianer=Bermil= ligungsvorlage an. Die Borlage be= treffs Inforporirung ber "Internatio» nal American Bant" wurde lebhaft betämpft und blieb unerledigt.

Der Senat nahm ebenfalls ben Ron= ferenzbericht über bie Indianer - Berwilligungsvorlage an. Desgleichen bergichtete er auf feine Bufage gu ber bermischten Berwilligungs = Borlage, was die endgiltige Erledigung und Unnahme biefer letten noch schwebenden Berwilligungsvorlage und freie Bahn für die Erledigung ber Sawaii'schen Ungliederungs=Resolutionen bedeutete. Bei ber weiteren Debatte über bie let= teren hielt ber befannte Tillman bon Gub-Carolina eine fcharfe Rebe gegen biefelben und bezeichnete bie offizielle Haltung ber Ber. Staaten in bem je= higen Rrieg als die eines "Groberers, welche fich heuchlerischerweise in ben Mantel ber humanität ftede."

Bisconfins goldenes Jubilaum.

Milmaufee, 1. Juli. Die Jubelfeier dahier zum 50jährigen Gedächtniß der Erhebung Bisconfins in ben Staatenrang hat ihren Sohepuntt erreicht. Ge= stern trafen auch 250 Indianer, welche ämmtliche Stämme in Wisconfin ber= treten, gur aftiben Theilnahme an ber Feier fier ein und ließen fich im India= nerdorf nieder, bas fich im Flufhing= Tunnel-Bart befindet, und mo fie bie Woche hindurch so viel wie möglich in ihrem wilben Raturguftand leben. Es befindet fich bei den Indianern übrigens ein Mub ausgezeichneter Bafeball-Spieler.

Noch immer jagt eine Parade die andere!

#### Dampfernadrichten. Ungefommen.

New Nort: Norge von Ropenhagen u. f. w.; Chicago Cith von Swanfea.

## Musland.

### Soffomplott gegen die Barin? Ungeblich langfame Dergiftung beabsichtigt.

Bufareft, Rumanien, 1. Juli. Es ift hier bas Beriicht verbreitet, bag in ber ruffifchen Sauptftabt St. Beters= burg ein Anschlag auf das Leben der Barin entbedt worden fei. Diefelbe follte, wie es beißt, burch Gift, wel= bem bestehenden Zolltarif treffe, ober ches regelmäßig bon einer ber Bofen in ihre Morgen-Chocolade gebracht wurde, langfam getöbtet werben, und Hongfong, 1. Juli. Das japanische fie befundete bereits die erften Comp-Rreuzerboot "Matfufhina", welches tome ber Wirfung des Giftes.

artigen, burchaus nicht bem ruffifchen Sofgeschmad entsprechenden Ibeen von Sittlichteit und Unftand fehr un= beliebt am Sofe geworden fein und ben Spignamen "Die Deutsche" er=

## Wahl-Radflange.

Stuttgart, 1. Juli. Beim letten Bahl-Radau in ber schönen Redar= ftabt Beilbronn ift, wie ichon furg er= wähnt, auch Blut gefloffen. Und zwar bas Blut bes geftrengen herrn Oberburgermeifters Begelmaier felber, ber fonft mit Borliebe im tiefen Rathstel= ler Rebenblut vergießt. Geine Ber= letzungen hat er aber nur einem Dift. verftandniß zu berbanten. 211s Begel= maier aus feiner Lieblingstneipe tam, erblicte ibn ber Schultheiß pon 216ftatt, Berr Michelfelber, und eilte auf ihn zu, um ihm eine Gratulation zu seiner Erwählung barzubringen. 2118 Letterer das Militar erblicte, rief er, ohne zu ahnen, welche Konfequenzen es haben wurde: "Soch bas Militar!" Daraufhin attadirten ihn bie Aufrüh= rer. Er fuchte fich mit bem Gtod gu wehren und traf babei Sagelmaiers Rafe. Man arretirte ihn, ließ ihn aber fpater wieber frei, als fich feine Iln= ichuld herausstellte.

## Gründung einer Lotterie jugunften

der deutiden Rolonien. London, 1. Juli. Der Berliner Korrespondent ber "Times" telegra= phirt: Bei bem jahrlichen Rongreß ber beutschen Rolonialgesellschaft, ber am letten Dienftag in Dangig ftatt= fand, machte ber ben Borfit führenbe Herzog=Regent bon Medlenburg= Schwerin, Johann Albrecht, Die Unfündigung, daß Raifer Wilhelm und bie anderen beutschen Fürsten ben Plan für Einführung einer Lotterie zugunften der deutschen Rolonien gutgeheißen hatten. Die Lotterie mer= be, wie man erwarte, einen Ertrag von fünf Millionen Mark liefern, welche Summe ber Kontrolle bes Ro= lonialamtes und bes Auswärtigen Amtes unterfteben folle.

Mod ein Opfer der Margfefte. Berlin, 1. Juli. Der Zigarren=Ur= beiter Abolf Wigke wurde aus Ablersborf, bei Berlin, ausgewiesen, weil er die Anregung gemacht hatte, am 18.

Märg zu illuminiren. Schlimme Runde für Weintrinter. Maing, 1. Juli. Aus zwölf rhein= heffischen Bezirten wird über ungun=

ftigen Rebenftand berichtet.

#### Romifer Girardi endlich geichieden.

Wien, 1. Juli. Die Che-Wirren bes Romiters Girardi und feiner Gattin, ber ebenfalls berühmten Schaufpiele= rin Selene Dbillon, haben endlich ei= nen Abschluß gefunden, indem bas Bericht in Budapest, wofelbit bie Rlage eingeleitet worden war, Girardi die Scheidung bewilligte und Frau Dbillon-Girardi des treulosen Berlaffens schuldig befand. (Girardis Chewirren find bon

giemlich langer Dauer und bilbeten ben Gegenstand vieler Artitel in ben Beitungen, die fich gern mit Theater= flatsch beschäftigen. Schon im Januar 1897 hatten fie einen folden Charat= ter angenommen, daß bie Berfoh= nungsversuche nur noch im Gerichte ftattfanden. Bur genannten Beit fand vor bem Wiener Landesgerichte in Bi= vilfachen ber erfte Berfohnungstermin ftatt. Alls ber Richter an Frau Girar= Di die übliche Frage richtete, ob fie bon ber Scheidungstlage abzufteben ge= neigt fei, rief Frau Obillon im Tone ber Erregung breimal: "Nein - nein - nein." Und als ware es nicht genug gewesen mit breimaligem Rein, fügte sie noch hinzu: "Absolut nicht!" Much von der Gegenseite fiel eine icharfe Bemerkung. In großer Erreaung gingen bie "Barteien" auseinan= ber: ber erste Berfohnungsversuch war gescheitert. Dies Resultat mar vorauszusehen, ba sich Frau Obillon schon seit einiger Zeit nicht mehr als offizielle" Frau fühlte und gur Auf= rechterhaltung ihrer Abneigung gegen ben Gatten einen Rath und Beiftanb in ber Person eines Finangbarons er= wählte. Much Allerander Girardi griff auf's Gerathewohl zu einer "Surro= aattin.")

## Wie fich das Rabinet Briffon

einführt. Paris, 1. Juli. Machbem ber neue Ministerpräfident Briffon bor ber Mbgeordnetenkammer fein Programm dargelegt hatte, wurde der Untrag, der Regierung ein Bertrauens - Botum gu ertheilen, mit 316 gegen 230 Stimmen angenommen, und zwar nach furger Debatte, in welcher die Mitglieder der Rechten bie Regierung befämpften, während diejenigen ber Linken fie un= terftütten. Lafforo ftellte ben Antrag, die abgestufte Gintommensteuer aus bem Programm ber Regierung gu ftrei= chen; boch ging ber Premierminifter nicht barauf ein, und ber Untrag mur= be mit 314 gegen 271 Stimmen abge=

Es herrschte übrigens ziemlich große Aufregung mährend ber Programmre= be Briffons, fowohl bei ben Mitgliebern, wie im Zuschauerraum. Das haus mar trot bes warmen Wetters

(Telegraphifde Rotigen auf ber Innenfeite.

## Lotalbericht.

## Der Projeg des Thos. Landens.

Der Ungeflagte zeugt in eigener Sache. Die Staatsanwaltschaft rief heute

in dem Giftmord-Progeg gegen Tho= mas Landen Dr. Roel auf den Zeugenstand, ben Arzt des Coroners Berg. Diefer hat Die Obbuttion ber Leiche bes Fuhrmannes Martin Sart borgenommen, und zwar 12 Stunden, nachdem ber Tob eingetreten mar. Der Leichenbestatter Peterson hatte Die Leiche bereits einbalfamirt. Tropbem. fo ertlärte ber Beuge mit Bestimmtheit, fei es ihm feitzustellen gelungen, baß Sart an Gift geftorben fei, und zwar an Gift in der Form von Quedfilber=Sublimat. Durch ein langes Rreugberhör, welchem ber Beuge burch ben Bertheibiger Lacen unterworfen wurde, wurden bie Musfagen besfelben in feiner Weife erschüttert.

Um halb 12 Uhr Bormittags murbe ber Angeklagte in eigener Sache auf ben Bei genftand gerufen. Er fchien anfänglich etwas unficher, erzählte bann aber feine Geschichte recht glatt. Er fei 55 Jahre alt, fagte er, und vor fünf und zwanzig Jahren aus Irland nach ben Bereinigten Staaten einge= manbert. Sier habe er erit fechszehn Nabre lang als huffchmied für einen gemiffen Carter gearbeitet, und feither habe er fein Gefchäft auf eigene Rech= nung betrieben. Mit Hart fei er feit 20 Jahren bekannt und sehr gut befreun= bet gewesen. Deshalb habe er sich bes alleinftebenben alten Mnnnes auch während beffen letter Rrantheit angenommen und ihn brüberlich gepflegt. Sart hatte ihm versprochen gehabt, bag er ihm fein Fuhrwert und feine Uhr hinterlaffen wolle. Layden be= ftritt nicht, bag fein Cohn furg bor bem Tobe harts Quedfilber=Gubli= mat gefauft habe. Er benöthige biefes Stoffes in feinem Gefchaft bei ber Be= handlung fußtranter Pferbe. Ginen Theil bes lettgefauften Sublimates habe er fo bermenbet, ber Reft murbe fich in feiner Bohnung noch borfin= ben. - Dem Gericht ift in ber That ein Backen mit Quedfilber=Gubli= mat vorgelegt worben, bas fich nach Landens Verhaftung in feinem Saufe porfand. Berichiedene Burger ber Nordseite murben als Leumundszeu= gen für Landen aufgerufen und er= flärten, berfelbe habe fich ftets bes beften Rufes erfreut.

\* Heute, Freitag Abend, bon 8-9 Uhr, fpielt wieber bie große eleftrische Fontane im Lincoln Part, natürlich nur bei günftiger Witterung.

John J. finnegan feinen Derletzungen erlegen.

John Webers Darftellung des Sachverhalts.

"Chef=Ingenieur" John J. Finne= gan bon ber "American Teberation of Engineers" ift heute im County= hofpital ben Berletungen erlegen, welche ihm geftern in dem hallen-lotal Nr. 187 Washington Straße von unbefannten Arbeitern beigebracht mor= ben find. Ueber die Umflände, welche gu dem Angriff auf Finnegan und feine Begleiter geführt haben, wird an anderer Stelle des Raberen berichtet. Finnegan felber ift nicht mehr im Stande gewesen, ber Polizei irgend welche Angaben über die Art und Weise zu machen, wie er zu feinen Berletjun= gen gefommen war. Man fand ihn in bewußtlosem Zustande auf und er ift nicht wieder gur Befinnung gelangt. Lieutenant Berry bon ber Geheimpoli= zei hat gleich nach ber That einen bon Finnegans Begleitern aufgefucht, ben Mr. 3018 Butler Strafe' wohnenben John Beber (im erften Bericht irrig Webb genannt). Diefen Mann bat Lieutenant Perry einem fehr eingeben= ben Berbor unterworfen, boch fagt Weber, er habe bon feinen und Finne= gans Ungreifern Niemanden gefannt. Finnegan hätte am Fuße ber Treppe ben Thurhüter ber Steinhauer-Union angesprochen, einen gemiffen Martin, und diefem erflart, weshalb die Dele= gation ber Mafchiniften gefommen fei. Martin habe sie bann - in die Halle führen wollen, unterwens aber fei ein anderer Mann Dagwischengefommen und habe erflärt, er wirde bie Dele= gaten einführen. Damit fei ber Undere voraus die Treppe hinaufgesprungen und hinter einer Thur berichwunden. Mus diefer Thur fei im nächsten Mu= genblid ein Saufen wuthenber Menschen hervorgequollen, die sich ohne Beiteres über Finnegan, ihn felber (Weber) und ben britten Delegaten Roche hergestürzt hätten. Wie er bann eigentlich, unter Buffen und Schlägen, Die Treppe heruntergetommen fei, miffe er taum ju fagen. Schlieflich batte er aber mit zerschlagenem Ropfe und ei= nem gebrochenen Bein auf ber Strafe gelegen. Umftebende hatten fich feiner angenommen und ihn nach Saufe ge=

Die Polizei wird nun gunächft wohl ben vorerwähnten Martin in Beugenhaft nehmen. Es heißt, es feien ihr auch über bie eigentlichen Thäter nähere Ungaben gemacht worden, und givar bon einem, auf ber Nordfeite anfäffigen Mortelträger, welcher Augenzeuge bes Ueberfalles gewesen ift und fich angeb= lich bereit erflärt hat, Die Thater, wenn fie ihm vorgeführt werden, als folche au identifigiren.

## Mus Regierungefreifen.

Robert Lindblom's Termin als Mitglied ber städtischen Zivildienstbehörde ift mit dem heutigen Tage abgeifen. Er wurde por vier Monaten an Cielle des bor Ablauf feiner Umtsgeit zurücktretenden Kommiffars Abolf Kraus ernannt. Magor Harrison wird bem Stadtrath am Mittwoch Abend die Wieder-Ernennung Lindblom's für einen breijährigen Termin gur Beftätigung unterbreiten.

Wie erinnerlich, hat die Zivildienst= behörde diefer Tage verfügt, daß fortan alle Bewerber um Unftellung als Sand= werter ober einfache Tagelohner nur ein mündliches Examen zu bestehen haben. Im Ginflang hiermit wurden beute 60 Applifationen für Gement= Inspettorenftellen geprüft, und zwar leiteten Brafident Lindblom, Rommif= fat Bart und Borfteber Davidion, bom ftädtischen Gemer-Departement, bas Gramen. Letteres nahm fnapp gwei Stunden in Anfpruch, und Die Neuerung hat nach allgemeiner Ansicht gleich die erste praktische Probe erfolg= reich bestanden.

Der bemofratische Club ber 16. Warb hat bie Countnichatmeifter= Randibatur Timothy E. Rhan's indoj=

In Wendels Salle, Nr. 1504 Milwaufee Abe., halt morgen Abend ber "Deutsche bemotratische Gilber Club ber 15. Ward" wieder eine Agitations= berjammlung ab.

Wie vorauszusehen war, hat bas stadträthliche Komite für Zivildienft= angelegenheiten heute nach einer fur= gen Berathung beschloffen, die Culler= ton'sche Unti-Bivildienft = Refolution bem Blenum gur Unnahme gu empfeh= Ien. Es waren anwesend und ftimm= ten bafür die Albermen: Ballenberg, Connor, Tuite, Oberndorf, Coot, D'Brien und Rung.

## Erfchlagen.

Gine Ungahl Arbeiter waren geftern Abend in bem Bororte Thornton ba= mit befchäftigt, eine 75 Jug lange Flaggenstange aufzurichten, an welcher bei ber Feier am 4. Juli unter entipre= chenden Zeremonien die Nationalflag= ge aufgezogen werben follte. 2118 bie Stange gur halben Sohe emporgezogen war, rif ein Geil, die Stange fturgte um und traf ben 72 Nahre alten Christian Blant so unaludlich, bak er noch im Laufe ber Nacht an ben erlittenen Berlegungen berftarb. Der jo jah Um= gekommene war einer ber altesten Bur= ger bon Thornton.

### Unfere Jungen.

Mus den Truppenlagern bei Chattanooga, Jackjonville und Washington.

Der getreue Edart vom Sweiten Illinois. Das Deutsch-Umerifanische Regiment fommt noch an die Reihe.

## Uebertreibung des Radelfports und ihre

folgen. Wie heute aus bem Camp Thomas bei Chicamauga telegraphirt wird werben die Truppen ber erften Dibi= fion des Erften Urmeetorps, gu welcher bekanntlich auch bas Dritte und bas Fünfte Urmeetorps gehören, bemnächit bas Lager verlaffen. Und zwar zu Fuß. Die Division foll nach bem 330 Meilen von Chattanooga entfernten Sabannah marichiren, um bon bort nach Porto Rico eingeschifft zu werben. Der Marich foll bagu bienen, Die Mannschaften abzuhärten und fie mehr auf die Strapagen des Krieges borgu-

Bon Jacfonville tommt die Runde, baß die Leute ber Rompagnie F bes Imeiten Illinoifer Regiments in gang auffälliger Weise durch Krantheiten ge plagt merben. Bor einigen Tagen er= frantte fast die gange Rompagnie unter Bergiftungs-Somptomen. Man nahm bamals an, es liege ein Fall von Ptomain-Bergiftung bor. Da bie Gache teine ernften Folgen hatte, maß man ihr feine besondere Bedeutung bei. Jeht werden aber die Mitglieder ber Rom: paanie fast alle beständig mehr ober minder bon Wieberschauern geschüttelt, und die Mergte find eifrig bemüht, Die Ratur Diefes fonberbaren Leibens gu ermitteln.

Bei einem Wettschwimmen, bas fürglich für bie Mannschaften bes Bikiten veranstaltet worden ift, wurde ber bisherige Meifterschwimmer Booth bon bem Mustetier Bachrach geschlagen. Bachrach ift bem Bernehmen nach ein Mitglied der Chicagoer Turn= gemeinde.

Für ben fleißigsten Mann im Camp Suba Libre gilt ber ehemalige preußi= iche Sufar Hermann Edert vom Zwei= ten Illinois. Wenn feine Rameraben, Siesta haltend, im Schatten liegen, burchftreift diefer getreue Gdert als ein zweiter Meifter hämmerlein bas La= ger und fucht, wo er etwas zu bafteln und gu gimmern findet. Badlige Belte pflöctt er reglementsmäßig fest, und Fußboben in den Belten zu legen ift ihm ein mahrer Sochgenuß. Nach ben letten Radrichten zimmerte hermann ruftig an einer Ruche für die herren Offiziere.

Bom Siebenten Illinoifer Regiment liegen die folgenden neueften Rach= richten por: Rongreß Abgeordneter Corimer ftattete bem Regiment einen Befuch im Lager ab und blieb die Nacht über als Gaft im Zelte bes Oberften Ravanagh. — Korporal McMurran von der Kompagnie H hat sich Diefer Tage einen furgen Urlaub ausgewirft. Er ging nach Washington, traf bort Miß Mary Sullivan aus Chicago und Sergeant Collins, Korporal McManus und Mustetier Butler waren neulich in Washington auf Urlaub und besuchten auch den Präsidenten McKinlen. Als der Landesvater fie nach ihrem Regimente fragte, gab Gergeant Collins ftolg gur Antwort: "Wir gehören zu den lohalen Iren vom ftreit= baren Siebenten."

Das Rommando bes beutsch-ame rifanischen Freiwilligen = Regimentes macht hiermit befannt, daß das Regiment amar bereits 1400Mann beifammen habe, bag man aber nochRefeulen annehme, um gang ficher gu fein, baß es bei feiner Einberufung auch bollgablig fein wird. - Prafibent Dec-Rinley, mit welchem ber Rongreg: Abgeordnete Boutell Diefer Tage bes beutsch-amerikanischen Regiments wegen Rudiprache nahm, hat biefem bie giemlich beutliche Zusicherung gegeben, baf fich für bas Regiment por Beenbigung bes Arieges schon noch Berwendung finden würde.

Gine in ben argilichen Rreisen Guropas icon längft befannte Thatfache, welche übrigens auch in hiefigen Fachtreifen längft fein Geheimniß mehr mar und besonders burch die deutsch=ameri= tanische Presse auch zur Kenntnig ihrer Lefer gebracht worden ift, hat Dr. G. C. Stanton, in feiner Gigenschaft als piefiger Untersuchungs=Arzt ber Bun= bes : Armee, erft jett "entdedt". Er hat sich nämlich bei feinen Refruten-Unter= suchungen überzeugt, daß schnell fahrende Rabler fich burch ihren Sport gu: meift Bergleiben gugieben und bann für ben Rriegsbienft untauglich find.

\* In Richter Dunne's Abtheilung bes Rreisgerichts murden beute, nachbem bie Barteien fich autlich geeinigt hatten, zwei Brozeffe niebergeschlagen, welche bie ftaatliche Aderbau-Behorbe und die Rolofeum-Gefellichaft in Ber= Lindung mit der Pferde-Musftellung ge= gen einander angestrengt hatten.

## Das Wetter.

Vom Wetter-Pureau auf bem Aubitotium-Thurm wird für die nächfen 18 Stunden folgende Wittes cung in Aussicht gesteld: Gvicago und Ungegand: Andaltend warm heute Been und morgen: vahricheinlich fühler und möge icher Reise Gewitter morgen gegen Abend; flarfe indiana und Miffonri: 3m Allgemeinen Abend und morgen; anhaltend warm won dente Abend und morgen; anhaltend warm; ibhate fülliche Livide.
Laisconfin: Günftige Bedingungen für Gewitter eute Abend und morgen; fühler morgen Abend; ibliche Winde.
In Glicago ftellte fic der Temperaturftand von eftern Abend bis beute Wittag wie jolgt: Abends 11hr 89 Grad, Nachis 12 Uhr 81 Grad; Morgens Uhr 75 Grad und Mittags 12 Uhr 87 Grad.

## Trollenbahn: Unfall.

Zwei Sahrgafte erheblich verlett.

Un West Chicago Abe. und Leabitt Strafe fprang heute Morgen, turg or 8 Uhr, ein in westlicher Richtung ahrender Trollenbahnzug plöglich vom Beleise, als eben ein bon entgegengeetter Seite fommender und dicht mit Sahrgäften besetzter Zug an ihm bor= iberfausie. Der entaleiste Rug tolli= dirte in heftigem Anprall mit bem anberen, wobei zwei Fahrgafte gewaltfam auf bas Strafenpflafter gefchleubert und erheblich berlett murben.

Mire Romen find: Edward Relfon. 35 Jahre alt, und Nr. 824 Cortez Str. wohnhaft; schlimme Schnittwunden im Geficht und innere Berletungen. John Johnson, 29 Jahre alt, von

Mr. 638 Thomas Straße; schmerzliche Hautabichürfungen am gangen Rorper. Beiden Berlegten murde in einer benachbarten Apothete schnelle ärztliche gilse zu Theil, worauf man fie nach dem St. Glizabeth-Hospital schaffte. Ihr Zuftand gibt feinen Unlaß zu ern= leren Besorgniffen.

Die Rollifion hatte fehr leicht biel schlimmere Folgen zeitigen können, ba die Fahrgafte bei dem frarten Anprall tüchtig burcheinander gerüttelt wurden und Jeber im nachsten Doment in milber Flucht fein Beil fuchte.

Melfon und Johnson standen auf bem Trittbrett bes öfilich fahrenben Buges, als fich ber Unfall gutrug. Sie wurden bei bem Bufammenftog uni boller Bucht abgeschlenbert, und fe tonnen ihrem Schichfal banten, bag fte nicht unter die Raber gefallen find.

Das bas Entgleifen bes Buges ei= gentlich veranlagt hat, bedarf noch näherer Aufilarung. Das Bahnbett foll fich an jener Stelle im besten Zustande befinden und ber Motorführer, Sugh Taul mit Namen, ift ein ebenjo erfahrener wie vorsichtiger Stragenbahnbe= amter.

lleber eine Stunde lang war ber Berfehr auf ber Strede ganglich lahm gelegt.

## Der Edugwunde erlegen.

Die 22 Nahre alte Frau Sarah Crofts, Nr. 1531 Wabafh Ave. wohn= haft, ift in ber letten Nacht an ben Folgen einer Schuftwunde, welche ihr ber Schubhandler Ostar M. Gallowan am Donnerstag Morgen in der Gaffe hinter dem Saufe Rr. 291 State Strafe zugefügt hatte, im Countyhofpital gestorben. Die Berftorbene gab vor ihrem Tobe an, bağ Gallowan, ber angetrunten geme= fen war, fie an Wabajh Abes nue getroffen habe und fie gwinwollte, mit ihm zu gehen. Alls fie fich beffen geweigert und bie Flucht ergriffen hätte, weil er Todesdrohungen gegen fie ausfließ, habe ber Mann auf fie geschoffen. Gine gang andere Gefchichte ergahlt ber in tem County-Gefängniß eingesperrte Schubnandler. Geiner Angabe gu Folge hat ifn Jemand in dem Gagden ließ fich in aller Gile ehelich mit ihr ber | mit einem Anüppel niebergefchlagen Schlag halb befäubt gemefen, versucht, ihn um feine Baarfchaft zu berauben. In bem Glauben, daß fein-Leben in Gefahr mare, habe er auf die Frau ge-feuert, welche durch eine plogliche Wenbung die Rugel in den Ruden erhalten habe. Der Arrestant ift 45 Jahre alt und besitt ein Schuhgeschäft im Hause Nr. 269 Ogben Abe., fowie zwei Schuhgeschäfte im Geschäftsviertel ber unteren Gladt.

## Lödiliche folgen.

Frau Frieda Lude, welche fich getern in ihrer Wohnung, Nr. 9112 Guperior Abe., Gub Chicago, schwere Brandwunden jugezogen hatte, ift nummehr ihren Berletungen erlegen. Die 60jährige Frau wollte gestern ein Aleid mittels Gafolin reinigen und war babei mit einem brennenden Streich= bolgen der mit der gefährlichen Flüf= figteit gefüllten Kanne zu nahe getom= men. Gine Explosion erfolgte, und das brennende Gafolin ergoß fich über bie unglückliche Frau.

Der 38 Jahre alte Arbeiter Charles Mice, welcher vor einigen Tagen durch einen Sturg bon ber Treppe in feiner Wohnung, an der Randolph und Desplaines Str., schwere Berletungen er= litten hatte, ift heute im County-So= fpital geftorben.

Der Schanftellner Chriftian Flemming, welcher geftern in ber Wirth= schaft Nr. 362 W. Chicago Abe. burch bie Explosion eines Spiritusfasses arg verbrannt worden war, ift nunmehr ben erlittenen Brandwunden erlegen.

Cornelius Lane, ein 81jähriger Greis, ift heute in feiner Wohnung, Rr. 100 R. Daflen Avenue, an Berlegun= gen geftorben, bie er fich borgeftern gu= gezogen hatte, indem er zu einem im aweiten Stockwerk feines Hauses be= findlichen Fenster hinausstürzte.

## Meberfahren.

Bei bem Berfuche, einen im Jahren begriffenen Guterzug ber Wisconfin Central=Bahn an Western Abe. zu besteigen, that heute ber 22jährige Peter Billgen, Nr. 579 W. 17. Str. mohn= haft, einen Fehltritt und gerieth unter bie Räber. Dem Unglüdlichen wurden beibe Beine berartia gerqueticht. Dan eine Amputation berselben nothwendia Im Countyhofpital, wofelbft ber Berlette Aufnahme fand, befürchten bie Mergte, bag er nicht mit bem Leben babontommen wird.

mirb wie es bas Rapland einft perlo=

ren hat. Die schwachen Staaten. wer-

ben schwächer, und zu ben bisherigen

ftarten Nationen, bie bie Banbe bei ber

Bertheilung ber Erbe erheben, treten in

gewiffem Grabe Japan und mit much-

tigen Unfprüchen bie Bereinigten Staa-

ten von Nordamerifa. Und noch ift

diese Entwicklung nicht einmal zu bem

großen welthiftorifchen Progeg ber 216=

rechnung gwifden Großbritannien unb

bem Barenreich gebiehen! Sollen wir

Deutsche uns jest wieber neiblos und

unthatig gur Geite ftellen? Die Welt

war weggegeben, aber fie mirb neu ber=

theilt. Wir haben Intereffen, wirth-

schaftlicher und politischer Urt, überall

auf bem Erbenrund. Wir werben auch,

bant bem Flottengeset, in furger Beit

bie Macht haben, gur Gee und in fer-

nen Sanbern uns gur Beltung gu

bringen. Das mannhafte Wort bes

Staatsfefretare b. Billow im Reiche

tag, Die Beiten feien borbei, in benen

bie Deutschen ben Ginen bas Land,

ben Unberen bas Waffer liefen und fich

felbft mit bem himmel begnügten,

lingt als bie Untwort auf Die Frage

Das thun?" in bem Schiller'ichen Be

bicht, beffen Ueberschrift wir biefen Bei-

len borangefest haben. Man braucht

nach biefer Richtung bie Befegung von

Riautschou nicht gu überschäten und

fann in ihr boch ein weithin fichtbar

aufgepflangtes Wahrzeichen erbliden,

bag Deutschland bei ber Liquidation

einer burch bie Jahrhunberte aufge=

fpeicherten Erbichaftsmaffe feinen Un-

theil forbert, ben ibm Die Befriebi-

gung feiner Beburfniffe und bie For-

berungen bes internationalen Unfe-

bens gebieterifch auferlegen. Darin

lieat feinerlei Breftige- ober gar Aben-

teurerpolitit, fonbern bielleuferung ei-

nes gefunden Rraftgefühls und einer

in ben Dingen felbft liegenden Noth

wenbigteit. Es fann feinem Zweifel

unterliegen, bag bie übrigen, bei bie-

fer "Theilung ber Erbe" in Wettbe-

werb tretenben Grofmachte ben gerech

ten Anipruch Deutschlands anerfen-

nen. Dentt man ber nur fünfgehn

Jahre gurudliegenben Zeit, ba Deutsch=

land Liiberigland befegte und bon

London und Rapftabt aus beswegen

Die äraften Chitanen erfuhr, fo fann

man nicht ohne Befriedigung feben, wie

fich jett bie Berhältniffe geanbert ha=

ben. Hun zeigt fich, welch' greifbaren

Nuben ce fur unfere Stellung im Ra-

the ber Bolter gebracht hat, bag Fürft

Bismard bie Unmagung bes ob unfe-

rer Rühnheit bamale erstaunten angel-

fachfifden Bettere icharf gurudmies,

und bag Raifer Wilhelm II. Unfana

1896 in feinem berühmten Telegrammi

an ben Brafibenten Kruger Die lonale

Unabhängigkeit ber beutschen Politik

## Apothefermagren.

dorated Kolletten-Mulber 90 LAC. Pountain Springs 390 Kromo Celerh, die Flache 80 Bajeline, die Flache 30

Bafement. Detorirte Bomis mat Fut, rogal. 50 Merth, iche fanch Borty Bomis, Janes 50 Aroll. fanch Glas Souce Diffie, junc 10 tom, nite fame) Bands 21.25 Oeld'en mit 2 Brennern it. 43bil. 756 Doct, für 63.50 Galolinöjen mit 2 Brennern, 1.75

1150 ninelplattirte Gasofen mit gwei 980

3meiter Mloor. Grose Bargains. 75 fanch Dud majdbare Rnaben-Anginge, 270 

3 weiter Floor (Fortiebung.) eine Grobe, für ennis Orford Ecube für Anaben, mit Gummifohlen, für

Dritter Floor. nid Dugend 12-4 weiße leinene Tijdriches mit echtigtebigem vothem Nand, mit Franjen rangami, billig zu 81.25. 89c

tangaum, dung zu S. 25.

fipeziel 31.

Louisel 39roppers, aus indigo-blauem beutichem Castico gemacht, bubich gachier unter
Fangt Erath, beriefts busiend in allen Groben, beriefts busiend in allen Groben, berieftst die in für 
Louise Gapes aus figurirten Selbe und
Open Abort elegant gannet mit Seine Ginith Futter,
berith ki. 75 und 82.75, foreieu Spezialitäten.

m S.30 Borm. - 2509 Parbs feines Sollant und Oraque farbiges End in Achtern bon 15 bis 3 Pos., immutlich berichtebene Beel-ten, etwas beichmung, werth 15e bis bor bie Yard, in biejem Bertauf, die Yard, in bejem vertaut, bas Etfle für n. 2.30 Nachnt. - 75 Dutenb gebilgeite Shirt m. 2.30 Nachnt. - 75 Dutenb gebilgeite Shirt m. 2.30 Nachnt. aus feinem Lawn und

Buntvaaren. Weibe Lamn Sauben fur Babies, Fanco 490 Srift, loreth We, fur Babies, Fanco 490 fur Bathe Gallar Dufe fur Tomen, mit 500 fipmarzem Sebenband, für Lamen, in allen Fareben, werther Sus, Samftag 230 nur Groccries.

ere befte Gigin Greamery Butter, 161c Griftel Geschrope, has Pinth at Aje
Asifer Land Geschrope, has Pinth at Aje
Asifer Green die Pikhie 186
Eeibendergs oder Childs Eigaren, 8 far 23e
Linier bester Javankasse.
34 C vand für
Hind. für
Let allerdeste Asisto Chevry Thosphate,
2 mei Flagden für
Hindre Asisto Chevry Thosphate,
2 mei Flagden für
Bestes Moggene oder Absistoret, 2 vaib für Se
Bestes Moggene oder Absistoret, 2 vaib für Se

55c 40c 1.75 Filen ober Holt, alle 1.10 Stoken, jur Gotton Lop Motratien, blau gestreiftes Listing, in alien Geoffen, morth \$2.00, sir 1.40 werth \$2.00, sir 1.40 morth \$2.00, sir 1.40 Morth \$2.00, sir 1.40 Morth Morth \$2.00 mir 1.40 Morth Mo Beine Cotoladenfarbige Biei Eld und Cloth 100

"Die Theilung der Grde."

Es hat ben Unfchein, ale ob in je=

m Jahrhundert eine große Abrech= ung erfolgen muffe, um bie Macht nd ben Befit auf unferem Planeten n zu bertheilen. Das 15. Jahrhun-rt fah an feinem Schlusse bas Schau-iel ber Entbedung ber neuen Welt urch Spanier und Portugiesen. Hun-ert Jahre barauf zog ein Papst ben trich auf ber Erbfugel, ber gwischen efen Bolfern bie neu gefundenen Lanr theilte, aber icon. traten England, eantreich und Holland siegreich in ben lettbewerb ein. Während Deutsch= b burch innere Rampfe gerfleif nd ein Spielball frember Machte war, eilten jene Nationen auf's Neue gan-Rontinente unter fich. 3m 18. 3ahr= inbert berloren bann bie Frangofen ift alle ihre ameritanifden Befigunen, bie norbameritanifche Union rif h bon Gnalanh los aber Grofibrinnien legte bie Sand auf Indien, nd balb muchs ihm noch Auftralien und auch holland verlor bie Rab-Ionie in Afrika an die Englander. n unferem Jahrhundert ging Gpaen ber weiten Länder in Sudamerita erluftig, für Portugal und Holland nd die Rolonien vielfach eine Laft ge= orben, Rugland brang in Afien imer weiter bom Raukasus bis gum ismeer bor und England überichatte mit feinem Ginflug ben Rorben nb Guben Ufritas. Franfreich faßte Mlaier und Tunis festen Tun und aute fich in Sinterindien- ein großes teich auf. Stalien machte ben bergebden Berfuch, fich in ben Lanbern am tothen Deer angufiebeln. Belgien hnitt fich ben Kongoftaat aus Ritte Afrifas beraus. Als letter Beperber trat bas Deutsche Reich auf en Blan mit feinen bescheibenen Gr= verbungen an ber Beft- und Ofifufte es bunflen Erbtheils und in ber Gub se. "Was thun? fpricht Beus — Die Belt ift meggegeben!" Wie oft finb iefe Borte Chillers auf Deutschinb's Rolonialpolitit angewendet borben. Und es fchien in ber That. 18 ob bas weite Erbenrund in feften dinben mare, fo bag mir und gu benugen hatten mit ben Broden, bie bie Inberen berfchmäht hatten und bie fie ns au trogbem neibeten. Millionen Deutscher waren über bie Meere gebanbert, aber fie hatten feine Staaten egrunbet, fonbern waren in anbere Bolfer aufgegangen. Und boch waren oir burch ben Wagemuth und ben gebaftlichen Weitblid unferer Raufleue, burch bie Baarenausfuhr unferer Enbuftrie und burch bie nach Mugen rängenbe gewaltige Zunahme unferer Bebolterung in Die Beltwirthichaft berflochten; und bie Nothwenbigfeit, infere Intereffen im Muslande gu fchüten, trieb und - ob wir wollten ober licht - in bie Weltpolitit hinein. Das Bort Lord Salisburns, bas bor wenien Mochen fo großes Auffeben erreg= bon ben ftarten Boltern, Die immer mmer ichmader merben, hat auch für ba-Infeln und Molutten, fowie Gu-Deutschland feine Bebeutung. Denn raffao nicht für ewige Zeiten behalten

neue "Theilung ber Erbe". Roch hat biefer große hiftorische Brogen eben erft begonnen, aber Die Reichen beuten ichon an, wie tief in bie Macht= und Befit. berhältniffe ber Welt feine Wirfungen greifen muffen. Es besteht feine Ci-Gerheit bafür, bag berartige Ummalgungen immer friedlich bon Statten geben, benn "bart im Raume ftofen fich Die Gachen!" Es ift ficher tein 3meifei, daß zu ber gleichen Beit, in welcher Frankreich die hand nach Marotto ausstredt, England bas gegenüberliegenbe Gibraltar ftarter befestigen will. Die nach London gerichtete Note Transbaals ruft ben Unipruch Englands, als "paramount Power" Subafrita auch bie unabhängige Boerenrepublif in feine Dlachtfphare gu flogen, wieber frifch in's Gebachtnif angfam ichieben fich brilifche Trubben ben Mil aufwärts und wie lang wird es bauern, fo reichen fich bie Englanber im Morben und im Guten bes ungeheuren Montinents Die Sanbe. Wenn auch ber Bertrag gwifchen Wien und St. Belereburg über ben europäiichen Orient apotraph ift, wer mochte bezweifeln, bag Defterreich-Ungarn und Rufland ihre Ginflufgebiete au ber Balfanhalbinfel bormarts ichieben mollen? Rleinaffen betrachtet man an ber Nema als Zufunftebomaine Ruft lands. Und im fernen Oftafien baber neben England und Frantreich nur auch Deutichland und Rubland feften Ruft im Riefenreich China gefagt, obne baft bas "Beich ber Dtitte" gu gerfal Ien braucht, werben fich burch bie Rul. turarbeit ber fremben Bolter gang bor felbft Aftioneranone ber europäischer Staaten poridieben und absonbern In beschleunigtes Rollen aber hat Die Rugel ber harte Stof bes fpanifch ameritanifchen Krieges gebracht. Bon ber Weltherrichaft Raris V. und Philipps II., in beren Reich bie Conn nicht unterging, find trot aller Verlufte im Laufe breier Sahrhunderte noch begehrenswerthe Refte übrig, beren bon ber Ratur reidigefegnete Lanbftriche eine unerhörte Migwirthschaft gwar ichmer bebrudt bat, eine geordnete Berwaltung aber wieber gu ergibigften Quellen beelleichthums geftatten tann. Celbit wenn ber Gieg fich auch porübergebend noch einmal an Spanien Fabnen beften tonnte, bas ichlieftliche Schickfal feiner Rolonien barf boch fcon jest ale bestegelt gelten. Die Untillen, Die Philippinen, Die Ravolinen merben bem europäifchen Spanien berloren geben. Schon will auch bas flei. ne Danemart fich ber ihm gehörigen fruchtbaren und mit vorzüglichen Ba fen ausgestatteten Infeln in Westin-bien entlebigen. Die lange wird es auern, bis auch Portugal ungeachtei feines Sträubens in Wift- und Oft afrita Die Canber fahren laffen muß bie es mit feinen ichwachen Sanben weber gu balten noch gu fultiviren bermag. Und es ift gewiß feine bermeffe ne Konjetturalpolitit, wenn man antarfer, und ben ichmachen Bolfern, bie | nimmt, bag auch holland feine Gun

weithin erfennbar barthat. Denn bie Meuferungen ber fremben Preffe beweisen es, bag jest taum ein internationale Rombination auftritt, in ber nicht nur Deutschlands Recht, mitgufprechen, fonbern auch feine maggeben: be Position anerkannt wird. "Deutschland ift jest in ber beneibensmerthen Lage, bas meift umworbene Land gu fein" - hat unlängst ein hervorragen= bie Wende bes Jahrhunderts fieht eine ber Bubligift gefagt. Das ift in gewiffem Sinne thatfachlich richtig. Rußland und England wiffen beibe recht mobl, bag bie große Auseinanberfebung mifchen ihnen auch Deutschlands intereffen lebhaft berühren muß. Mit Frankreich haben wir une in tolonialpolitischen Fragen ftets leicht verstänbigt, während biefer Ctaat mit England fortwährend in Differengen gerath. In ben Ber. Staaten von Nordamerita ringt fich bas beutiche Element im Rampf mit bem trifden empor und gablt auf unfere impathische haltung Die bie Union fich freilich erft burch eine entgegenkommenbe Haltung ihrer Wirthschaftspolitif Rurg, wohin wir feben, ba fteht Deutschfand, bem in Europa Defter= reich-Ungarn und Italien fich an bie Geite ftellen, umworben ba! Ratürlich hat auch biefe glangenbe Mebaille ihre Rehrseite. Ge fehlt nicht an Bersuchen, Deutschland burch Intriguen nach linte und rechts anzuschwärzen. Das breifte Spiel mit ben gefälichten bulaarifchen Papieren, bas Fürft Bismard 1889 bor bem Baren Alexander III. aufbectte, mar freilich zu plump, um es gu wieberholen. Aber in ber internationalen Bubligiftit find gablreiche Febern geschäftig, biefen und jenen Berbacht zu erweden. Der Rubel und ber Cobereign geben fich in biefem Beftreben nichts nach. In englischen Blättern fpielt man Deutschland gegen Rugland aus, und ruffische Zeitungen schieben uns gegen England vor. In Wien und in Franfreich perbachtigte man unfere Rentralität, um ben Urgwohn Nordameritas gu weden, unb bon ber Themie und ber Newa aus bemubt man fich, ben Gultan in feinem Bettrauen auf bie beutsche Politit gu erschüttern. Leiber fpielen berartige frembe Ginfluffe, bon ben betreffenben

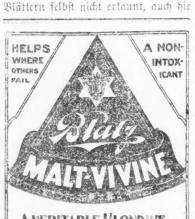

A VERITABLE KLONDIKE of concentrated Malt-nourishment for Nursing Mothers, whose weak, nervous, overtaxed systems are incapable of producing pure

Mothers who drink it daily during nursing period will always have excellent food for baby and enjoy good health themselves,

ALL DRUGGISTS. VAL. BLATZ BREWING CO. MILWAUKEE, U.S.A. Chicago Branch, cor. Union and Erie Streets. Tel. 4357 Main.

und ba in bie beutsche Breffe binein, beren Chrlichfeit in auswärtigen Un= gelegenheiten mitunter größer ift, als ihre Borficht. Immerhin glauben wir nicht, bag folche journaliftische Danö= ver fehr bankbare Abnehmer gerabe ba finden, wo fie Ginbrud machen follen. Dazu ift bie Aufrichtigfeit und Unabhängigkeit ber auswärtigen Politit bes Reiches boch zu bekannt und wurzelt bie lleberzeugung auch gu feft, bag Deutschland nur beutsche Politit treibt und fonft Niemanbes Geschäfte beforat Die, wo und wann aber bas Deutsche Reich um feiner Dachtftellung genö thigt ift, bei ber jest im Bang befind lichen Abrechnung sich zu melben, bas find Fragen, bie gur Zeit wohl noch fein Menfch genau beantworten fann. Ift boch Alles noch im Fluffe ber Entvicklung und ber Bär noch nicht erlegt beffen Gell publigiftifcher llebereifer egt icon nach links und rechts freigebig bertheilt. Aber bag Deutschlant nicht müßig bei biefer Liquidation und Bertheilung werthboller Guter bei Gel te fteben wirb, wenn bie Stund: dlägt, bas glauben und hoffen wir beftimmt. Denn Deutschland gehört gu ben Bölfern, Die ftarter werben.

#### ABunderdinge in Bogelneftern.

Die menschliche Shantafie fann taum eine in ber Ratur überhaupt mögliche Erfdeinung ausbenten, Die nicht wirt. lich portame, ja oft wird das, was der Menfch fich gurudgelegt bat, noch bon ben Thatfachen übertroffen. Gewaltige Drachen haben einft gelebt, Dies senvogel find feine Fabel, die Tiefe bes Meeres ift stellenweise beträchtlicher, als alte Cagen melben, und fie ift in Wirtlichkeit mit Thieraestalten bevolfert, die taum hinter ben von ber Ginbilbungsfraft ber Ruftenbewohner und Geefahrer geschaffenen gurudbleiben. Das Alterthum und, auf biefes fu-Bend, bas Mittelalter mußten viel gu ergählen bon allerlei wunderbaren Steinen, Die fich in Bogelneftern fanben, und manche biefer Beichichten mögen in fernfter Urgeit fcon in ber Bolterwiege entftanben fein und burd) Jahrtaufende fich erhalten und nicht nur bon Beichlecht zu Beichlecht, fon= bern bon Land gu Land fortgepflangt haben, fich babei immer ben jeweiligen, örtlichen Berhältniffen anpaffenb. Demofrit berichtet, ber Stein Mfpi-

fatis fande sich in ben Restern arabi-

icher Bogel, er fei feuerfarben und fonne als Amulett von Milgfüchtigen getragen werben, und Plinius glaubt ju wiffen, baß als die Fundstätten bes Callais, ber fehr mahrscheinlich unfer jetiger Türfis ift, gleichfalls bie Refter arabischer Bogel, Melantorhphen Schmargtopfe) genannt, feien. Der berühmtefte berartige Stein, beffen Plinius gebentt, ber fich in ber Erinnerung bes Wolfes langer und beffer erhalten hat als alle übrigen von ihm angeführten "Reftsteine" und ber bentigen Tages noch in ben Conperfations = Legiten ein bescheibenes Plat: chen findet, ift ber Ablerftein. Es mag fich bas barauf ftugen, bag gerade bie fer Stein einer natürlichen Begrunbung nicht gang entbehrt, wenn er freilich auch nicht in ben horften ber Abler gefunden wird. Plinius nennt ben Stein Metites und fagt, er fei bon ber Farbe bes weißichwangigen Ablere, alfo bes Seeablers. Der alte Konrab b. Meggenberg (um 1850) geht in feinem "Buch ber Natur" naber auf ibn ein. Er benennt ihn mit bem auch bei Plinius bortommenben Ramen bes Natternfteins, Echites, und ergahlt von ibm: "Echites, ben bringt ber Abler aus fernen Landen in fein Reft; er fühlt bie Gier, Die fonft por übergroger Sige berberben wurden. Er ift roth wie ein Granata in fich einen fleinen Stein, ber flabpert." Man trug ben Ctein als Amulett am finten Arm und wurde burch ibn makig im Trinten und fieghaft, er brachte feinem Trager Reichthum und Gunft und bewahrte Die fleinen Rinber eor Schaben. Etwa 200 Jahre nach Ronrad v. Meggenterg ift Die Cane gemachien, wie wir aus Ronrad Gesners Bogelbuch erfeben. Bufolge biefer Quelle finbet fich ber Ablerftein nach ben Ungaben ber einen im Fluffe Gu phrat, nach benen ber anderen im Raufafus. Dritte behaupteten nach Ges ner, es gabe von biefenSteinen Mann lein und Meiblein: Die Mannlein fa men aus Arabien, feien bort, von Ge-Stalt eines Gallapfels, rothlich bon Farbe und hatten im Innern ein zwei tes hartes Steinchen. Die Weibchen famen aus Ufrita, feien weich und beflanben aus einer gleichmäßigen, garten, ichneeweißen Erdmaffe. Gine britte Bri ftamme bon Cobern, fei gro Ber und bon unregelmäßiger Geital und fo weich, baf fie fich mit bem Ginger fragen liefe; im Innern enthalte fie Sand und feine Steinchen. Ablerfteine find nicht burchaus fagen= haft. Im biluvialen Schwemmlande, felten mergelartige Concretionen bo unregelmäßiger, aber immer abgerun=

bem jogenannten Loft, finden fich nicht beter Gestalt, Die innerlich meift mit itrablia von ber Mitte aus verlaufen= ben Spalten burchsett find und oft ein abgelöftes Studchen im Innern enthalten, bas beim Schütteln flappert. Das find bie Löfmannchen, Lögpupp= den, auch ab und gu Tobtenbrote genannt. Golche, bie in Ablerhorften ge funden wurden, maren eben die Aldlerfeine, und nur fie hatten nach bem Glauben bes Bolfes und ber alten Mergte heilfame Rrafte.

Im Refte bes Wiebehopfes fonnte man einen Stein antreffen, ben Quirin, ber bofe Traume mehrte und mah rend bes Gelafes Geheimniffe offen barte. In Bobmen glaubt man, bas Reit bes Ruße ober Tonnenbehers ente halte bisweilen auch einen Stein burch beffen Rraft fein Befiber berborgene Schate finden fonnte, bas bes Raben aber einen, ber unfichtbar mache. Gin gleicher, und ber ift burch Grimmelshaufens Romane bom "wunderbartiden Bogelneft" und bom "feltsamen Springinsfeld" berühmt geworben, verbirgt bas Zeisignest zubringlichen Menichenaugen. Diefer Aberglaube

ber auch jett noch nicht gang berichwunden ift, mag barauf beruben, baf bas meift im Gipfel hober Bdume angelegte fleine Zeifigneft in ber That fehr schwer zu ent= beden ift. Gin bemertensmerther Wunderstein mar ber Enchnit im Storchneft, ber Rachts leuchtete "als eine Fadel" und Die Schlangen ab-

Wie tief ber Aberglaube an Nest:

fteine befonbers in ber germanischen

Boltsfeele murgelt, fann man baraus

entnehmen, bag bie Mormannen ibn

sogar nach Island verpflanzten. Hier gibt es nur brei ober vier Rester bauende Landvögel, und einer babon ift Die grave Bachftelge. In beren Reftden muß man im Mai fuchen, bann wird man einen Stein finben, ben trägt man in einem buntbefledten Iachentuche mit sich herum. Will man hören, was fich zwei Leute heimlich ergablen, fo nimmt man bas Steinchen und ftedt es fich in bas rechte Dhr. Go wunderlich alle Diefe Tabelfteine find, es tommen in Wahrheit noch wunderlichere Dinge in und an Bogelnestern bor, nicht elwa Dinge, bie ber Bufall abin verschlägt, sondern die mit Abicht von ben beireffenben Bogeln berbeigeschafft werden. Im jublichsten Europa und in Nordafrika wohnt ein Robrfanger (aedon galactodes), ben man die Baumnachtigall nennt. Er baut nahe bein Boben ein tunftlofes Meft, in bein fast ausnahmelos ein Stud von einer abgestreiften Schlangenhaut gefunden wird. Das ift gewiß ichen munberbar, aber noch viel punberbarer ift es, baf in einem gang anbern Theile ber Grbe, in Gubame rifa, eine entsprechende Ericheinung wiebertehrt. hier wohnt eine gemlich arienreiche Gattung fliegliggroßer Bogelchen von braunlicher Farbe, Die 3u einer Familie geboren, Die in Guropa feinen Bermanbten bat. Das find bie Baumschlüpfer (synallaxis). Sie hängen ihre großen, fast ein Meter retortenformigen Refter mit bem Sale fer geneigter Baumgweige. In ben aus ftarten und langen Reifern bestebenben Reftmanben find auch jeht immer Theile einer bon ihrer Gigenthit merin, einer Schlange, nach ber Santung gurudgelaffenen Saut eingeflichten. Man fragt unwillfürlich, was benn bie Bebeutung biefer feltfamen Sitte fein moge. Bebeuten wird fie etwas und einen Grund nuß fie haben, benn "es gibt teinen Rufall". Man bat gefagt, es gefchabe, um lebenbe Schlangen abzuhalten, eima wie man bie Leihen erschoffener Rraben auf bie frisch bestellten Caatfelber aufbangt als ein abschreckendes Warnungsmittel. Dem wire freilich entgegenguhalten, baf bie Schlangen febr ichlecht feben und zweitens, bag folche abgeftreiften Baute ba. mo viele Schlangen fich aufzuhalten pflegen, oft genug gefunden werben, ben Schlangen alfo etwas Befanntes sein mußten. Wäre es nicht wahrscheinlicher, bag die Bögel so verführen, um bie Jungen mit bem Unblid ber Erubien ihrer Sauptfeindinnen befannt zu machen? Ge gefcheben in

ber Bogelwelt feltsamere Dinge. Befannt ift, bag Raben, Rraben, Doblen und Elftern die Reigung ba ben, glangenbe Dinge, Mungen, Rlei nobien und bergl., wenn fie fonnen, fortguichleppen und gu verbergen, und gwar bejonbers gern in ihre Refter. Als man in Erfurt einmal ben Dom einer auferlichen Erneuerung unterjog, fand man in verichiebenen Doblenneftern römische und mittelalterliche Mingen, Die bon ben Gigenthumerinnen ber Refter auf bem Felbe aufgelefen und hierher berichleppt waren. "Er wörtliche Mebensart, und feit 80 3ahren ift Roffini's "Diebische Gliter" als Oper nicht menigen befannt. In pielen Orten merben Gefdichten ergablt por Befangenen, Befolterten und Berichteten, die unichuldig bes Diebstahls angetlagt waren und für solche biebische Bogel buffen mußten. Unf bem Schloffe gu Merfeburg wird noch beutigen Tages ein gefangener Rabe veroflegt zur Erinnerung an einen folchen Juftigmord. Huch ein nordameritanicher, finkenartiger Singvogel, tanngra coerulea, hat ähnliche Reigungen, und Darmin erzählt in feinem prächtigen Werf über die Reife bes Beagle" von auf ben Faltland Infeln febr häufigen Raubvögeln (l'olylio rus novae Zeelandiae), bak fie bic Neigung hatten, fich alles Mögliche anmeianen, das fie im menschlichen Beige fähen und wegtragen könnten. Mr. Usborne (einer ber Officiere bes "Beagle") erfuhr während ber Ruften aufnahme einen bedeutenden Merluft indem jene Raubvögel ihm einen flei nen Compag in einer rothen Marominbuchse stablen, ber niemals wiebergefunden wurde." Es gibt auch Säugethiere mit fol-

hen Reigungen, und gwar find es bie u ben Nagern gehörigen, Die Pampas Sudameritas bewohnenden Biscachas. Dieje Thiere haben Die sonberbare Bepohnheit, alle einigermaffen ichweren und auffallenben Dinge, bie fie finben, und bie ihnen weber als Nahrung. noch in anderer hinficht auch nur bon bem geringften Rugen fein fonnen, por Die Eingange ibrer in die Erbe gegrabenen Wohnhöhlen gufammenguichlepben. Da findet man gebleichte Knoden, Steine, Diftelftengel u. f. m. in folder Menge, bag man fie fcubfarrenweise abfahren tonnte. Darwin erlählt, bak einft ein herr bei einem Ritte burch eine Biscacha = Colonie feine Uhr perloren babe. Um nächften Morgen fei er wieber hingusgegangen und habe die fonderbaren Raritäten-Robinette ber Nager untersucht und in inem die verloren gegangene Uhr richtig wiebergefunden. Nirgends aber ift her Cammeleifer beutlicher ausgeprägt und feinem Grund und Mefen nach perftanblicher als bei ben Laubenobgeln, ben bower-birds ber Englanber. Diefe Thiere bewohnen bas an Seltsamteiten fo reiche Festland bon Australien, zum Theil auch Neuguinea, gehören gur Sippe ber rabenartigen

Teuerwert frei für die Anaben!



# Juli-Verkauf

Sommer-Kleidern für Männer und Kunken. 500 Commer Cheviot-Anjuge für Männer,



Cheviot-Linguae für Anaben. Wafdedite Matrojen-Uninge.

Bereale Bains unb

Belle und buntelfarbige Rebora Graib Bute, verichiebener Echat-

Muaben Graib, Stanten n. Golg Rappen in bubi ben Minteen merth \$1.00 Gebigette fanco Cattern Semben 25¢ für Männer.
Zommer strawatten
tür Männer. ......5¢ De

fenschaft. Die Reffer Diefes Bogels

ten in ihrer Große gwischen Droffeln und Doffen.

Bei ben auftralifden Gattungen ber Atlas und Rragen = Laubenvoggel (etilonorhynchus unb chlamydos dera) bauen mehrere Männchen gemeinsam aus burren Reifern Bouwerte, Die eigentlich feine Refter find, benn bie Beibehen niften und bruten nicht barin, sonbern als eine Urt von Tangbaufern bienen. Sier verfammeln sich in ber Brunftzeit mehrere Barchen ber wunderlichen Bogel, freiben fich umber und jagen fich burch Die oft meterlangen, an beiden Enden offenstehenden Lauben, die Männchen nehmen babei bisweilen irgend einen ber ausgestellten Gegenstände, ein Blatt, eineBlume u. f. m., und ichmenfen ihn vor den Augen ber Weibchen, ober trommeln mit ihren Conabeln auf einen anberen, harten. Alles, was in den von ihnen benambarten Gebieten einigermaßen auffällt und ber Mühe werth icheint, ichlepven fie herbei, breiten es por ber Laube aus ober chmuden ihre Wande bamit: bunte Febern, Blumen, Beeren, farbige Steinchen, Muschelschafen, gebleichte Anochen, oft Dinge von verhällnigma-Big bedeutendem Gewichte, Die fie aus iemlichen Entfernungen herbeischaffen, aber immer nur farbige ober rein weiße, oft in einer Menge bon einem halben Scheffel. Bei einer nahe berwandten Bogelart von Renguinea (amblyornis inornata) zeigt fich je= ner munderliche Trieb in einer etwas anderen Art. Sier bringt jedes Dlannchen alle von ihm gefundenen Stoftbar= feiten bor bas auf bem Boben befindliche wirkliche eigene Nest. Abr beffen Singang hat es eine ebene, ziemlich große Stelle von allem Unrath, Graspuchs u. bgl. gereinigt und mit grunem Moos bestedt. Auf biefen Blan legt es die berichiebenften Sachen, Daturgegenstände und Probutte menschlicher Geschicklichteit, beren es fich nur

i.amer bemächtigen fann. So ein verliebter Thor verpufft Guch Conne, Mond und alle Sterne Bum Beitvertreib bem Liebchen in bie Luft!

Bogel und Menfch, ein jeglicher auf

eine Art. Eine anbere Bebeutung und eine nur in ber Nacht in die Erscheinung tretenbe Wirfung haben Dinge, bie ein anderer Bogel an fein Reft befestigen oll. Man bente hierbei an bas Storchneft und ben Stein Lychnitis, ber leuchtet "als eine Fadel" und bie Schlangen bericheuchet. Etwas biefer Sage Aehnliches foll thatfächlich bortommen und ift von fo vielen Beobach= tern feftgeftellt worben, bag man taum noch baran zweifeln tann. In Gub= bina, Inbien und auf ben Gunba= Infeln lebt ein Webervogel bon ber Broke und auch einigermaken bon bem Musfehen eines Saussperlings, bas ift ber Tifferin Baja ber Malaben, ber Flaschenvogel ber bort wohnenden Gu=

find fleine Kunftweife, und taum hat ein Barden bas feinige vollendet, fo fchleppt es Klümpchen fenchten Lehms berbei, die es in der Wandung bes Refies, befonbers um bas Golupfloch berum, befestigt. Man bat Lehm im Gemicht bon anderthalb Ungen an einem einzigest Refte gefun= ben. Ueber Die Bedeutung Gemobnheit find perichiebene Muthmafungen aufgestellt worden. Die einen meinten, ber Mogel benute jene mineralifchen Rörperchen. um feinen Schnaandere faben in ihnen Borrichtungen, bas Reft gu beichweren, bamit es gu einem weniger leichten Gpiel berWinbe wurde. Die Gingeborenen hatten immer behauptet, ber Tifferin Baja ftede in Dieje Lehmflümpchen lebenbe Leuchttafer, um mit beren Licht bie nachtlichen Befuche von Gdlangen abgubal= en. Rad ben Angaben bes frangofifchen Foricbers Dubois, ber eine auß= gezeichnete Abhandlung iber Leuchttafer gefdrieben bat, ift bie gangeBauart bes Reftes bes Flafchenbogels barauf gugeschnitten, feinen Inholt, Mile und Gier ober Junge, por feind: lichen Angriffen von aufen ber gu fichern. Chlangen find aber in marmeren Ländern Die fehlimmiten Weinbe ber Bogelbruten. Der Tifferin Baia baut oft in ber Rabe menichlicher Wohnungen, wo es in Indien von Ptatten, ebenfo liliternen Gierbieben und ebenfo rudfichtelofen Verfolgern junger Bogel wie bie Golangen, wim-Man hat aber beobachtet, baf fich Ratten, bie fich Rachts auf Da dern und Galerien ber Soufer berumtrieben, fofort dabonmachten, fobald fich nur ein Leuchtfäfer in ber Rahe nieberließ. Dieje beweglichen fleinen Fenerballen burften bem frechen Befin= bel unheimlich fein. Gin paar Puntie fcheinen in bieferGeschichte, an ber Dus bois und ein anderer frangofficher Ge-Tehrter, Gabeau be Rerville, fomie ein englischer Berichterftatter, Gevern, nicht zweifeln, noch untlar gu fein. Die lange behalten bie Lehmflümpchen Feuchtigfeit genug, bag bie Insecten in ihnen haften bleiben, und wie befeftigen bie Bogel biefe Leuchtfafer, ohne fie mit ihren harten Schnabeln gu verlegen? Denn ohne Zweifel wird hierzu boch immerhin eine gemiffe Gewalt erforberlich fein.

- Migberfianbnig. Bauer: "Ich glaub', Alte, wir gehen nach Haus." Bäuerin: "Warum benn?" Bäuerin: "Warum benn?" "bier auf bem Theatergettel fteht, baß ber nächfte Utt erft zwei Sahre fpater fpielt, und fo lange tonnen wir boch nicht warten."

- "Freund" nennt man ben, ber es nicht bemerkt, bag man ihn mißbraucht.

- Umfchrieben: Rünftler (gu feiner jungen Frau): "Klara, toch doch nicht fo symbolistisch!"

## Eclegraphische Jiolizen.

3mland.

- Die Gold-Referbe im Bundes= Schahamt betrug nach lettem Bericht \$166,473,138, ber gefammte Baarbor= rath \$201,532,722.

-- Bom 5. bis zum 8. Juli findet in San Francisco bie Bunbes Tag= fagung bes Morbameritanischen Tur-

- Die, bei fleinen Leuten fehr beliebt gemefene Thomas Rirbn-Bant, welche feit zwanzig Jahren in Abilene, Ranf., beftand und eine ber bedeutend= ften im Staate war, ift com Bant tommiffar zugemacht worden.

- In St. Paul fand Die Glaats= tonbention ber Republitaner bon Min= nefota ftatt. William Benry Cuftis wurde als Gouverneurstandibat auf-

- Der internationale Tempereng-Rongreß wurde im "Brobibition Bart" auf Staten Beland, bei Rem Dort, er= öffnet. Die Berhandlungen werben eine Woche dauern.

- Die Demofraten von Maine bielten in Bangor ihre Staatstonvention ab, hießen die ChicagoerPlatform auf's Reue gut und ftellten Samuel &. Lord als Gouberneurstanbibaten auf. - Geftern fand in Milmaufee bie

große Induftrie-Barabe in Berbindung mit ber Wisconfiner goldenen Jubilaumsfeier ftatt. 300 Feftmagen maren im Zuge, welche alle wichtige Industrien - Bu Macon, Mo., murde ber Far-

bige Benry Williams bon einem, aus Weißen beftehenden Bobelhaufen ge-Innchmorbet. Er war beschuldigt wor= ben, fich an zwei Madchen vergangen gu haben, ftarb aber unter Betheuerung feiner Unfchulb.

- Die Miligen, Die nach Ofbtofh, Bis., megen ber Unruhen in Berbinbung mit bem Solgarbeiter-Streif gefandt worden waren, find wieder nach Saufe beorbert morben, und bie Entlaffung ber machehaltenben Cheriffage= hilfen folgte gleich barauf.

In Omaha, Rebr., wurde auch ber NationaleMufiter-Rongreg in Berbindung mit ber Trans-Miffiffippis Musftellung eröffnet. 28. 2. Tombin fon bon Chicago hielt einen intereffanten Bortrag über Musik und kindliche Individualität.

- Die Wittwe Dora Klein in St. Louis beging Celbftmorb, inbem fie in einen Brunnen fprang. Bor einiger Zeit war ihr Cohn Charles ben Miffourier Freiwilligen beigetreten, und er befindet fich jest mit feinem Regiment zu Chicfamauga.

In Omaha, Rebr., bat geftern bas Trans-Miffiffippi=Turnfeft Berbindung mit ber großen Musftellung begonnen. 500 Turner bon 3lli= nois und einem Salbbugend anderer meftlicher Staaten nahmen an ben Ue= bungen theil.

- Mus Philabelphia wird gemelbet: Faft bie gange Bemannung bes Schifes "John Bramble", welches aus Java hier eintraf, leibet mehr ober weniger an fogenanntem Mond-Blingeln. Es ift bies eine feltene Arantheit, bie in tropifchen Meeresgegenden bei langer Thatigfeit in anhaltend mondhellen Rächten entftehen fann und zu theilweifer ober ganglicher Erblindung, mitunter auch zum Tod im Fiebermahn führt. Giner ber Leute mar unterwegs baran gestorben, und ein Underer bersuchte Gelbftmorb.

## Musland.

- Das frangösische Rabinet hat fich efenfalls bafiir entschieben, ben bollen Beigengoll wieber einzuführen.

- Bei ben Unruhen in Beilbronn, Württemberg, wurden auch ber Ober bürgermeifter Begelmaier (ber gewählte Reichstags=Abgeordnete) und Ober= amtmann Meger burch Steinwirfe am Ropfe berlett.

- Furchtbare Gewitter und Sagel wetter ereigneten fich in Ungarn mah rend ber letten paar Tage, besonders in ben nördlichen und nordwestlichen Bezirfen. Biele Berfonen follen getob tet worden fein! Much ift eine Menge Bieh umgefommen. Man ichatt ben Ernte= und fonftigen Gigenthumsichaben auf 40 Millionen Franten. Much über einen Theil bon Defterreich gogen fchwere Unwetter babin, welche Berlufte bon Menichenleben im Geflae batten.

- Maximilian Barben's "Butunft' in Berlin ift wieder tonfisgirt worben, wegen Beröffentlichung bes jungften of fenen Briefes an Raifer Wilhelm, wel cher mit ben Worten beginnt: "Berr Raifer! Gie werben feit Sahren fchmah lich betrogen. Die Stimmung im Canbe ift anders, als fie Ihnen geichildert mirb. Die wärmften Unhanger ber Monarchie find befümmert barüber, wie Sie durch die Lonalitäts-Heuchelei Ihrer Umgebung getäuscht werben. Begen Sarben murbe Untlage wegen Majestätsbeleibigung erhoben.

## Dampfernadrichten.

Mugefommen. New Yorf: Bolivia von Marfeille. Philabelphia: Neberland von Untmerben.

hamburg: Phoenicta von New Mort.

Mbgegangen. New York: Barbaroffa nach Bremen,

Nomadic nach Liverpool. Ropenhagen: Hella nach New York. Um Ligard vorbei: Majeftic, von Liberpool nach New Yort; Rhynland, bon Liverpool nach Philadelphia.

## Lofalbericht.

\* Der Nr. 81 S. Canal Str. wohn hafte Unton Emerfon wurde geftern in einem Zimmer bes Logirhaufes. Mr. 99 G. Canal Str., tobt aufgefunden. Unscheinend ift ber Mann an Gin= athmung bon Leuchtgas gestorben welches einem offenen Brenner ent= firomte und ben Raum bicht angefüllt

## Lotalpolitifdes.

Mayor Barrifon befürwortet offen Gahan's Kandidatur.

Dorftandsmahl im "Monticello Club."

Un bas Buftanbetommen eines Gin= berfiandniffes zwischen ber Rathhauspartei und den Rhan=Leuten ift jett nicht mehr zu benten. Beide werden fich bei ben Primarmablen und auf ber County-Ronvention bitter befehden, und Beibe hoffen heute noch zuber= sichtlich, siegreich aus dem politischen Bruderstreit herborzugeben. Mayor harrifon, bem es, fchon aus rein personlichen Grunden febr gegen ben Strich geht, bag die County=Ronven= tion flatt einer einigen, eine gerfahrene Demofratie vorfindet, war bisher politisch weise genug, sich gang und gar bon dem Zwift fernzuhalten. Er wollte es eben weber mit der einen, noch mit ber anderen Frattion berderben, immer noch fest barauf bauend, bag es ben Führern ichon gelingen werbe, vor ben Primarwahlen Die Harmonie im Pareilager wieder herzustellen. Dennoch wußte Jedermann, daß der Mayor im Grunde feines Bergens Bahans Ranbidatur unterftiige, und es überraschte benn auch Niemand fonderlich, als "Bobon" Burte Diefer Tage gelegentlich einer bertraulichen Besprechung ber Rathhauspartei=Leute offen erklärte, bak der Burgermeister bon einer No= minirung des West Town Uffeffors als County-Schaymeister nichts wiffen wolle. Geftern hat sich nun ber Mayor auch perfonlich über die ganze Angele= genheit ausgelassen. "Jawohl, ich be= fürworte die Nominirung Gahans" ertlärte er gang unverblümmt, "werde mich aber nicht weiter in den Zwift ein= mischen. Sie follen felbft feben, wie fie fertig merben. Gaban ift immer bin ber ftartite Randibat, ben wir aufftellen tonnen. Bedauern muß ich es nur, baf bas gute Ginberftandniß gwi= fchen meinen Barteigenoffen einen folch' unbeilvollen Bruch erhalten hat." Und bamit fennt man jest auf beiben Geiten genau ben Standpunft, ben bag städtische Oberhaupt in bem Bahan= Mnan-Streit einnimmt.

Ingwifden bereitet man ich in beiben Lagern eifrigft auf Die Enticheibungsichlacht am Tage ber Brimar wahlen vor. Rhans Kampagneführer halten im Laufe Des heutigen Nachmittags einen weiteren Rria-arath ab, mobei Thomas Cufad ben Feldzugsplan genau erörtern wird, und für morgen haben Die Unbanger Bahans einen "Caucus" einberufen, der wiederum im "Tremont Soufe" stattfinden foll. Ue= brigens wird auch die Rhan-Frattion einen bollftanbigen Wahlzettel ber County-Konvention unterbreiten, und fie foll fit foweit fon auf Alb. Malt= ben. als County-Rlert, Charles 21. Williams, als County-Richter, und Co. Ionel Colby, als Mitglied Des Guperior=Gerichts, geeinigt haben.

Richter James Martin hat soweit die beften Aussichten, die Romination ber Rathhaus-Partei für bas County= richter-Umt zu erhalten, ba weber Silfs-Rorporationsanwalt Browning. noch Er-Richter Brentif fich hierum bewerben. Letterer, bekanntlich ein be= vorzugter Bunftling Altgelds, mochte gerne Superior-Richter werben, und Die "Maschine" foll ihn benn auch be= reits für Diefen Poften vorgemertt haben. Martin ift in ber 2. Ward an-

Die Demofraten bes 8. Diftrifts ha= ben geftern folgende Ronventions=Dele= gaten gewählt:

Für ben Genatsbiftrifts=Ronvent: . R. Enright; Stellvertreter: 28. B. Rome, Daniel McMuliffe, D. Bipple. Wiir ben Rongrenhegirts-Ronvent: Daniel Donald, James Donahue, Lawrence D'Brien; Stellvertreter: Thomas D'Reill, Sidnen Morris, Ebmarh Gleafon.

Gur die County = Ronvention: DR 5. Rogers, Samuel Smith, Emil Hartwid: Stellvertreter: 21. Ryan, 28. 5. Reeves, John Chields.

Wir Die Staats-Ronvention: Eb ward Fox, Dennis Dec; Stellvertreter: henry Kraus, henry Sauch.

Dem "Babrone"-Snftem bei Unftellung flädtischer Arbeiter foll feitens ber ftabtifchen Zivildienfibehorbe ber Baraus gemacht werben. Es ift namlich ermittelt worben, bag eine gange Ungahl von italienischen Tagelohnern unter angenommenen Namen in städ ifchen Diensten fiehen und einen Theil hres fauer erworbenen Lohnes an Die "Babrones" abliefern muffen. Bereits find mehrere Urbeiter bon ben Romiffaren vernommen worden und viefelben haben auch offen zugestanden, daß fie unter fremden Ramen auf ber ftäbtischen Bablifte figuriren. Gie werben famint und fonders entlaffen

Der nur aus maschechten Gilber= Leuten gufammengefegten "Monticello Club" hat gestern folgenden Vorstand ermählt: Brafibent, Richter G. F. Dunne; Gefretar, Edw. I. Roonan; Schapmeister, Paul D. Stensland; Bige=Prafibenten, zwei von jedem Ron= gregbiffritt,: Richter Tulen und 21. G. Trube (1 Diffrift); 3. C. McPhar= land (2. Diftrift); Clarence G. Dar= row und henry Studart (3. Diffrift): Undrew J. Rhan (4. Diffritt); 28m. I. Manpole und Dr. Mefford (5. Di ftritt); Samuel P. McConnell (6. Di= ftrift); und 2m. Prentig und Richter Winbes (7. Diftrift).

Der Rlub gablt gur Beit 128 Mitglieber, von benen bie Meiften ehebem bem "goldfreundlichen" Froquois Rlub angehört haben, mit beffen politischer Saltung fie fich eben nicht länger be= freunden tonnien.

\* Wer beutsche Arbeiter, haus= und Rüchenmädchen, beutsche Miether, ober beutsche Rundschaft wünscht, erreicht feinen 3wed am beften burch eine Unzeige in ber "Abenbpoft".

#### Explosion von Feuerwerts: förpern.

Ein gefährlicher Brand an der W. Madison Strafe.

Mehrere Personen erleiden Derletzungen. In bem Geschäftslofal von Benja= min Stein, Rr. 137 B. Mabifon Str., explodirte heute Morgen, furz nach Mitternacht, ber gesammte Borrath bon Feuerwerkskörpern, wodurch bas Leben einer gangen Angahl von Berfonen in große Gefahr gebracht murbe. Sunderte von berichiebenen Feuer= wertstörpern wurden zu gleicher Beit gur Explosion gebracht und fuhren mit lautem Bifchen in alle Gden und Enben bes Labens, überall Alles in Brand ftedend. Durch die Gewalt ber Erplofion wurde bas große Schaufenfter ger= trümmert, eine Angahl ber Explosions= förper flog burch basfelbe auf bie Strake binaus und brobte bie auf ber entgegengefetten Seite befindlichen Bebaude zu entzunden. Dabei wurde ein Sollenlarm verurfacht, welcher die gan= ge Rachbarichaft in größten Schreden versetzte. Im Inneren des Ladens wurde burch die Explofion Alles furg und flein geschlagen. Die Erschütte= rung war jo ftart, daß mehrere Perjonen fogar in Nachbarhäufern dadurch verlegt wurden. In unglaublich schnel= ler Zeit verbreiteten fich die Flammen in bem brennenden Bebaude und fprangen auch auf bie anstoßenben Säufer über, fodaß eine große Ungahl Men-

bort in Lebensgefahr ge= riethen. Befonders arg mar bie Banit im Arlington Hotel, Nr. 133 B. Mabison Str., mo viele Frauen und Rinber im tiefen Schlafe lagen. Dort machte fich die burch die Explosion per= urfachte Erschütterung fehr ftart bemerkbar, und ba gleich barauf auch bie Flammen bas Bebäube ergriffen, und bichter Rauch alle Räume erfüllte, fo verloren die Leute ben Ropf und lie= fen rathlos bin und ber. Baffanten griffen hier ichnell ein und brachten bie Frauen und Rinber in Sicherheit, bon benen jedoch einzelne bereits schmera= hafte Rontufionen und leichte Brand wunden erlitten hatten. Es war aber auch die höchste Zeit, benn schon begannen bie Flammen fich ben Treppen zu nähern und fo ben Bewohnern ben Musweg abzuschneiben. Mehnliche Bu= ftande herrschien in ben anderen, bem Feuerherd benachbarten Saufern, Die in Folge ihrer leichten Bauart schnell bom Teuer ergriffen wurden. Ernft= lichere Berletungen erlitten burch bie Explofionen bie folgenden Berfonen: Die Farbige Cufie Lanen, Mr. 137 Mabi= fon Str., wurde burch bie Explosion aus bem Bette geschleubert und trug gablreiche Rontufionen, fowie eine chwere Berletzung am Ruden babon. Frau Marie Clart, Nr. 139 D. Mabifon Str., ftiirgte bie Treppe binab und erlitt ichmere Rontufionen. Jennie Arnold, Mr. 320 B. Madison Str., welche gur Beit ber Explosion gerabe bas betreffenbe Gebäude paffirte, mur= be mit großer Bewalt zu Boben ge= worfen und zog fich babei burch fallen= be Glasftude Schnittmunden gu. Much Teuerwehrchef Swenie, ber perfonlich Die Losch= und Rettungsarbeiten leite= te, wurde am Urm burch fallenbe Blasfriide leicht verlett. Muger bem Bebaube Dr. 137 2. Mabifon Ctr. wurden auch mehr ober minber burch bas Teuer beschäbigt: Das Arling= ton-hotel, Nr. 133 2B. Mabifon Str., henrn Flasghens Grocernlaben, Beo. Matting photographisches Atelier, 28. Langs Reftaurant, Nr. 1331/2, und S. Coben's Kleiberlaben, Rr. 133 B. Madison Str. Der Gesammischaden wird auf \$8000 veranschlagt.

## CASTORIA für Säuglinge und Kinder.

Dasselbe Was Ihr Frueher Gekauft Habt

Trägt die Unterschrift von Chart H. Fletcher.

#### Commerfeit des "Germania Mannerdor."

geftern bom "Germania Männerchor" in Thielmann's Balmen-Garten am Fuße bes Diperfen Boulepard veranftaltete Rongert mar bon etwa 2000 Mersonen besucht. Das Lotal mar faft ein wenig gu gut befett, ale bak auch Die rechte Gemithlichteit noch hatte Blag finden tonnen, aber man war gufrieden, am Gestade beg Sces zu figen und wenigftens ber schlimmsten Site aliidlich entronnen au fein. Die Mitglieder bes Orchefters, unter ber trefflichen Leitung bes herrn Mar Bendir, arbeiteten im Schweiße ihres Ungefichts, und es will etwas fa gen, baf es ihnen gelang, bie erichöpfte Buhörerschaft wieder und wieder gu fturmifchen Beifalls-Bezeugungen gu zwingen. Die Gefangsleiftungen bes "Mannerchors" hielten fich mit ber borgüglichen Inftrumentalmufit an= nähernd auf gleicher Stufe. Die Grieg= sche Komposition "Landerfennung" wurde ausgezeichnet gur Geltung gebracht, und daffelbe Lob muß auch ber Wiebergabe ber Bolts= und Rriegslie= ber gezollt werben. - Dag bon einer Entnerbung ber jungen Generation, wie fie fo häufig an bie Wand gemalt wird, porläufig in Wirklichkeit noch faum bie Rebe fein fann, beweift ber Umftanb, baß nach bem Ronzert noch recht flott getangt wurde. "Uff!" Und bas bei Die Sige", feufgten bie alteren Berren, als fie über ihre Schoppen hinweg bem Reigen ber fich brebenben Paare gu= fahen und fich ben perlenben Schweiß bon ber Stirne trodneten.

## Berlebt den glorrreichen Bierten

mit Guren Freunden in einer Ortichaft an ber Ridel Plate Bahn. Tidets jum Berfauf am 2., 3. und 4. Juli, gut für bie Rudfahrt am Buli, gum einfachen Breis für Die Rund fahrt, innerhalb eines Kabius von 200 Meislen vom Abfahrtsort. Ean Buren Straßen Passager - Station, Chicago, Stabt-Līdets Osirce, 111 Abams Str., Telephon Main 3380. Flaggen, alle Größen u. Gorten. Bunting, Fahnenftangen, Staffs, Laternen 2c. 2c.

Vierten

ju niedrigften Preifen



Revolvers, Batronen. Biftolen, Caps, Ranonen, gu niedrigften Breifen.

Beeilt Euch, Euren Kauft jett! Schiebt es nicht Bedatf

Eure lette Gelegenheit.

Waaren find fehr fnapp, niemals war die Nachfrage fo groß-wird zweifellos ber größte 4. Zuli werben, ben Ihr erlebt habt.

Wir find das Hamptquartier für 4. Inli-QGaaren zu niedrigsten Preifen. Größtes Lager in der Stadt.

## Größte je angezeigte Werthe in Anzügen.



Ruppenheimer Lager, gefauft gu 55c am Tollar, übrig ift, zum Koftenpreife bes Tuches-Brofite in ben Wind geftreut, Rofte n. preis nicht berüchichtigt in unferm Bestreben, jeben Angug loszuschlagen-alle Bartien auf's Rene arrangirt und marfirt für Schnellverfauf- bie besten Rleiberwerthe die 3hr je gesehen habt-Sparjamteit hat noch nie flarter bei Guch angeflopft als bei Diefem Berfauf.

füttert mit fiartem Farmer Catin Futter, mit breitem Borfion, Ruppenheimers Sanger an jebreitem Vorgos, Ruppenheimers Sanger an je-bem Angug, Auspenheimers Abbolesale-Preis \$5.50, erflusos Reiderhander verlangen \$7.50 für diese

Anguge für Manner - folibe Norman Caffimeres, feinfte ichottifche Tweeds, blane und ichwarge Twill Chebiats und Comefpuns, alles altbewährte Stoffe, Die Zebermann wohl-

befannt find, Die Buthaten und bas Baffen find abfolut forrett - Kuppenheimers Wholefales Breis \$8.00, erflufive Rleiberhanbler Ricidungsftiide . . . . . . . . . . .

Durchaus reinwollene Anguige fur Monner, in bibifden Rarrirungen Manner Anguige alles befannte guverläffige Ctoffe. Aboleott Cheviots, und brofen Plaids, ichottischen Mischungen und Tweeds, alle gang ge- feine Rorman Caffimeres, Belour finifted Club Cheds, blaue u. ichwarze unfinische Worfteds und blibiche ichottische Blaibs, eine ausgezeichnete Bartie jur Auswahl \*\$0.60 fammilid elegant gemacht, Auppenheimers 28bolejale : Breis \$10.50, erflufipe Rleiber:

Ungüge für Manner, bas Allerbefte bes gangen Gintaufs, in ben anerfanut eleganteften Moben gemacht, feine import. Befour Caffimeres, Worftebs und Cheviots, ichoffifche Cheds u. f. w., ebenfalls Bin Bead Effett Worftebs und feidengefutterte ichottliche Cheviots, forrette Moben und



## Große Bargains in Anaben-Anzügen.

Bier große Werthe von gwei fürglichen Ginfaufen von großen öftlichen Saufern. Bargains wie biefe febt 3hr felten.

Anaben-Anglige, Alter 3 bis 15, ein Raumungsverfauf, bei welchem Ihr burchaus gangivollene Runden Anglige faufen forunt, gem. in der beften Weiefe, gangwoll, ichott. Leife, neter Mufter, garamtirt für langes Tragen und gut Farbe zu baiten, Gros gen 3 bis 8, befeht mit Braid, eine wirtliche Spradiegung von 83 auf Knaben-Angüge, Alter 3 bis 15 — angergenöbnliche Werthe, absolut gangwollene ichort. Tweed Kombinations Angüge, mittlere und duntle Michungen, prachtvoll gaeundn und befret, Mod. 2 Naar dosen und dagu daßeinde Golffappe, 2000 Angüge \$2.75 in dieser Bartie, eine wirfliche Gerabsehung von \$4.50 auf

Anaben-Angüge, Alter 3 bis 15. Answahl von unferer regul. Partie von \$7 und \$2 Angügen für \$5 — gemacht von bochfeinen fancy Jovelin, in der That die feinfen Angüge die in diefer Saljon irgandvo zu ungefähr diefen Preife gezeigt wurden — fein gem. und befeit — Auswahl bei diefem Berlauf für

Lange Hofen Anglige für Knaben, Alter 13 bis 19, angebrochene Bartien von aufere regulären 30 Angligen, jusammengerban um für \$6.50 ju geben — prachivolle Howard Cassimeres, Rodford Gewiste und echte schotliche Liveros — kein billiger Schun aber richtlig gemachte Reieber — Anglige die qut ausselben, sich gut tragen und gut passen — hochmoderne Facon — bei diesem Berfauf für .



## Bichele-Anzüge.

Die Bermannsföhne.

## Col. Barter wiedergewählt.

Der verdienstvolle Leiter der Mormalfdyule bleibt ein weiteres Jahr im 21mt.

Unentichieden bleibt der Kampf um das 21mt des städtischen Schulvorstehers.

Mit 13 Stimmen gegen 5 weiße Stimmzettel ift geftern Colonel Francis Parter bom fladtischen Schulrath Willen, Berrn Grefham ersucht, auf ein weiteres Jahr gum Leiter ber Rormalichule gewählt worden.

Es ift bies eine bofe Schlappe für Rorporationsanwalt Thornton, der es befanntlich nur zu gerne gefehen hatte, wenn herr Parter fallen gelaffen worben mare. Der Schulrath war indeffen weise genug, sich nicht von ben person= lichen Rachegelüften Thorntons beein= fluffen zu laffen, fondern anertannte in feiner Dehrheit Die Berdienste, Die fich Col. Parfer in feiner jegigen Stellung um bas moderne Erziehungswefen er-

Für feine Wiedermahl traten ein Die Schulrathsmitglieder: Cameron, Cuad, Salle, Barper, Schneiber, Betti bone, Frau Frate, Abams, Groß Mart, Strong, Frau Cherman und Rogers, mahrend Gallagher, Harris, Sherwood, Frau Sull und Brenan meine Stimmzettel abaaben.

B. F. Rogers nominirte in hübscher Unfprache Col. Barier, und Dr. Sarper fowie S. S. Grob unterftügten Die Momination, nachdem herr Cherwood ben Manor gegen die Berdächtigung vertheidigt, daß derfelbe die Niederlage

Barter's wünsche. Der Rampf um bas Amt bes ftab= tifchen Schulporftebers blieb auch ae= fiern unentichieden. Es ftimmten wieber 10 Mitalieber bes Schulrathes für Lane, und 8 für Andrews. Man will nun beute nochmals versuchen, ein Refultat zu erzielen. Uebrigens hieß es geftern gerüchtweise, bag Prof. Un= brews feine Luft mehr verfpure, länger zu fandidiren.

Gleich nachbem es geitern befannt ge morben war, bag Col Parfer wieberge= mählt, reichte Schulrathsmitglied Otto Brefham bem Manor fein Entlaffungsgefuch ein. Er begrundete Diefen Schritt wie folgt: "Zweifelsohne be= barf ber Schulrath einer gründlichen Reform, und bem Manorharrison bie= tet fich jett eine portreffliche Belegen= heit, in Diefer Sinficht viel Gutes gu thun. Er follte nur Manner gu Mitgliebern bes Schulraths ernennen, Die frei bon allem Ginwand find und bie bem Erziehungswefen an und für fich bas regfte Intereffe entgegenbringen. niemand follte beshalb ernannt wer: ben, weil er gufällig bes Manors Un= fichten vertritt, fonbern jebes einzelne Schulrathsmitglied follte ungehindert feine eigenen Mbeen berfechten burfen. Wenn man mich fragt, wie ich ftimmen werbe, ober wenn man mir fogar einen Wint gibt, wie ich ftimmen foll, fogiehe ich es lieber bor, gang und gar ju ge= hen, als mich fo beeinfluffen gu laf= fen."

Mus biefen Worten geht beutlich ge= nug herbor, bag man bon herrn Gre= sham verlangt hat, gegen Lane und Parfer gu ftimmen, bag er biefes aber nicht hat thun wollen. Um nun aber andererseits nicht bem Mayor zu op= poniren, hat er es eben borge= zogen, freiwillig aus Amt und Burbe auszuscheiben. Ghe übrigens ber Bürgermeifter bas Entlaffungeges

fuch annahm, hatte er noch eine längere Unterrebung mit Grefham, vermochte Letteren aber nicht zu bewegen, anderen Sinnes zu werden. herr harrifon ließ fich heute über

ben Fall wie folgt aus: "Weber ich habe, noch hat fonft irgend Jemand mit meinem Biffen und gegen Lane ju ftimmen. Es ift noch hat fonft irgend Temand mit mei= nem Wiffen und Willen Berrn Brefbam erfucht, gegen Lane gu ftimmen. Es wahr, daß ich Prof. Andrews Ramen zuerft por die Deffentlichteit aebracht habe, both ift Dr. Sarper ei= gentlich beffen "Buhmer". Auch habe ich niemals ber Miebermahl Col. Barfers opponirt und nur einmal gang bei= läufig erwähnt, bag ich nicht für ihn flimmen würde, falls ich Mitglied bes Schulraths ware."

\* Alle Gorten u. Farben in Strum= pfen. S. Schlotthauer & Con, 328—330 Sebawick Str. 4ma, mfrm6m

## Unglüdfälle.

Der 56 Jahre alte August Magner, velcher in dem Rühlhaus ber Firma Swift & Co. angestellt mar, versuchte geftern im Erbaeichoffe bes Bebaubes ben Fahrstuhl zu besteigen, als ber= felbe fich plöglich in Bewegung fette. Daburch gerieth ber Bedauernswerthe zwischen Fahrstuhl und Decke und zog ich einen Bruch beiber Beine gu. Gin Umbulanzwagen brachte ben Berun= gliickten nach feiner Wohnung Itr, 4817 Juftine Strafe.

Als der 11 Jahre alte John Pfleger, beffen Eltern Dr. 29 Concord Blace wohnen, gestern bor bem Elternhaufe mit einer fleinen gelabenen Ranone ber= umhantirte, ließ er bas gefährliche Spielzeug fallen. Dasfelbe fiel ungliidlicher Beife auf einen Stein und explodirte. Der Anabe murbe babei o schwer an ber linten hand verlett, daß ihm im Alexianer-Hofpital zwei Finger amputirt werden mußten.

Tödtlich verlett murbe geftern Abend ber 33 Jahre alte Barbier harrn 3. Picett, von Nr. 1108 Brnn Mawrabe. indem er beim Ueberschreiten ber Beleife ber St. Paul-Bahn in Ebgewater burch einen füblich fahrenden Berfo= nengug überfahren murbe und neben mehreren Anochenbruchen fehr schwere innerliche Berletjungeen erlitt. Der Berungliidte fand Aufnahme im Ra= venswood=Hofpital.

Während ber in Diensten ber Firma Swift & Co. ftehende Stellmacher 30= fef Sarp geftern Nachmittag mit ber Reparatur eines Gutermagens beschäf= tigt war, wurde berfelbe ploglich burch eine Rangirlofomotive in Bewegung gefett. Sarp gerieth unter Die Rader, wobei ihm ber rechte Urm zermalmt wurde. Der Berlette wurde nach feiner Wohnung, Nr. 2984 S. Halfteb Straße geschafft.

## Salber Fahrpreis Conntags.

Retour-Billets bia ber Chicago & Rorth= western Bahn nach Evansion, Sighland Bart, Late Foreit, Fort Speriban, Bautegan, Kenoiha, Racine und ben bagwijchen liegenden Orten werden jum Breife der einfa-den Fahrt verfauft, giltig für die Rudfahrt an bemielben Tag. Baffagier-Bahnhof, Bells und Ringie Gtr.

## Rein Geld mehr ba.

Das ftaatliche Blinden-Beim wird geschloffen werden miiffen.

Um 15. Juli wird bas vor vier Jah= ren bom Staate Illinois an ber Beft 19. Strafe nabe Douglas Part errich= tete Blinden-Beim geschloffen werben miiffen, weil teine Mittel mehr gur De= dung ber Betriebstoften borhanden Bei Gründung ber Anstalt trug man fich mit ber Soffnung, baf biefe ben größeren Theil ihrer Betriebstoften burch Beschäftigung ber Infaffen mit gewerblichen Arbeiten bald felber gu beden im Stande fein murbe. In Diefer Erwartung hat man sich aber gründlich getäuscht. Die Anftalt hat und die \$37,000, welche bem "Seim" m Staate als Unterftützung gegaht wurden, reichten gum Unterhalte ber Unftalt nicht aus. Die Tanner'ichen Anftalts-Rommiffare fanden bei ihrem Umts-Untritt Schulden im Betrage bon \$10,000 bor. Gie verlangten bann ben ber Staats-Gefehgebung eine Bewilligung bon \$50,000, erhiel. ten aber nur \$30,000. Dieje Summi ift jett nabegu verbraucht, und Mitte Diefes Monats wird bas Aful, wie ge fagt, aus Mangel an Mitteln gefchlof fen werben muffen. Die 52 Infaffen ber Unitalt werben muthmaglich bis auf Weiteres zumeift im Urmenhaufe untergebracht werben müffen.

#### -Gin Teft ber Bader.

DieBader und Confectioners' Union

Mr. 2 wird am morgigen Camftag, ben 2. Juli, in Ogdens Grobe ein großes Fest veranstalten. Die Mitglieder bes Berbandes fowie die bom Bader-Unterftitgungsverein werben fich um 2 Uhr Rachmittags bon ihrem Hauptquartier, Mr. 105 Wells Strafe, aus in einem geschloffenen Buge borthin be= geben. Alle Bader, ob fie gur Union gehören oder nicht, find aufgefordert, an diefer Parade theilzunehmen. Die Bäder-Union veranstaltet in biefem Commer nur biefe eine Tefilichteit und ift beshalb bemüht, Diefelbe möglichst eindrucksboll und genugreich zu ma= chen. Der Festausschuß arbeitet mit löblichem Gifer an ben Bortehrungen und wird unter Underem auf bem Bitnit auch großes ein Preistegeln arrangiren. Gintrittstarten, für Berr und Dame giltig, find gum Breife von 25 Cents bon allen Mitaliebern erhältlich.

\* Much die Direttion Quebers & hagemann ift nicht im Stande gewe= fen, das Schiller-Theater auf eine "zahlungsfähige Basis" zu bringen. Geftern weigerten fich mehrere Mitglies ber ber Gesellschaft aufzutreten, wenn fie nicht borber ihr rudftanbiges Ge= halt befämen. Da ihrem Berlangen aus guten Gründen nicht entsprochen werden konnte, wurde einfach nicht ge= spielt. Und es wird im "Schiller" bis auf Weiteres auch nicht mehr gespielt werben.

- Reprimande. - A .: "Woher fommft Du?" — B.: "Von zu Haus, hab' ftubirt!" - 21 .: "Gleich feh'ft Dich hin, Du Faullenger; ich hab' in= 3wifden icon fünf Magel 'trunten!"

Großartige Dorbereitungen für das diesjähe rige Ordensfeft.

Der nunmehr feit 60 Jahren beftehende deutsche Orden ber Hermanns= fohne ift betanntlich in ber Beranflals tung feiner Tefte immer erfolgreich ges wefen, und es ift beshalb leicht ertlar= lich, wenn auch feinem biesjährigen Orbensfeste, bas am Conntage, ben 17. Juli, in Daben's Grove, bem all= befannten Ball ahrtsorte der Bergnii= gen fuchenben Deutschen, abgehalten werden foll, allfeitig mit höchfter Spannung entgegenseben wirb.

Das emfige Arrangements=Romite, bestehend aus je einem Bruder ber Loin ber Befenfabritation nicht mit ber gen bes Staates, schafft, Sand in Fabritproduttion tonfurriren tonnen, Sand mit bem Haupttomite, fleißig wie die Biber. Es wird nichts unver: unter ber Altgelb'ichen Bermaitung | fucht bleiben, biefes Feft gu einem ber aropartialien und peranifatetten in di er Caifon ju geftalten: Die Pflich= ten bes haupt-Romites liegen in ben gemährten Sanden ber bon früheren veften ber wohlbefannten Bruder: Muguft Behrens, Großpräfident; Charles Emmerich, Groß-Bizepräfident; John George, Groß Getretar, und henrh Stoop, Teitschatzmeifter, und ihnen reis ben fich wiederum, anschließend an bas-Zentrallomite, je drei Brüber ber ber= diebenen Logen als ein Gefammtto= mite an-

> Boltsbeluftigungen für Jung und Mit, fowie Rinber Breis- und Bettfpiele verschiedener Urt werben gum all= gemeinen Bergniigen mit beitragen, wie benn auch Berloofungen werthvollet Gegenstände auf bem Brogramm berzeichnet ftehen. Die Saupt-Attrattion bes Feftes burfte jeboch bie. Feftrebe bilben, welche Bruber Muguft Behrens, als zweithöchster Beamter ber her-mannsfohne in Amerika und Groß-Präsident von Illinois, umgeben von ben bochften Orbensbeamten ber Stabt und bes Ctaates, halten wirb.

Jeber Deutsche, ber fich einmal einen wirflich genufreichen Jag verschaffen will, ber mandere am Conntag, ben 17. Juli, mit Rind und Regel nach Ogbens Grove. Er wird es ficherlich nicht bereuen, zumal auch biesmal ber bollftändige Reingewinn nur ben Bittwen und Baifen berftorbener Brüber bes Orbens zu Gute tommen foll.

## Grirunfen.

Der zwölfjährige William Burte, bessen Eltern Nr. 4806 S. Aba Str. wohnen, babete gestern Nachmittag in einer Lehmgrube nahe Roben und 43. Straße, als er plöglich bon Rram= pfen befallen wurde und ertrant, bebor ihm Silfe zu Theil werben konnte.

Der Leichnam eines jungen Mannes wurde geftern im Fluffe nahe ber State Str.=Briide gefunden und nach Rol= ftons' Morgue an Abams Str. ge= bracht. Dort murde der Todte von eis nem Clerk bes Logirhaufes, Nr. 449 State Str., als ein gewiffer Muguft Roemer ibentifigirt, ber öfters in bem Gafthaufe Quartier genommen hatte, jedoch seit vier Wochen nicht mehr gesehen worden war.

- Natürlich. - "Darf ich Ihnen eine meiner Zigarren anbieten, herr Kommerzienrath — birett importirt." - "Dante, meine find importirter."

Abendvost.

int taglid, ausgenommen Conntags. mageber: THE ABENDPOST COMPANY. ibpoft"=Gebaube .... 203 Fifth Ave Swiften Monroe und Abams Str. CHICAGO.

Telephon Sto. 1498 und 4046.

miere Trager frei in's Saus geliefert ich, im Voraus vegablt, in ben Ber. 

Reine Mleinigfeit.

Much bie gewiegteften Zeitungeftraen muffen jett zugeben, baß es ge= ju berrudt gewesen mare, schon bor Monaten auf Havana loszumar iren. Denn es hat sich bereits bergeftellt, bag felbst bie ungleich leich-Arbeit, Santjago einzunehmen, Rrafte in Unfpruch nimmt, welche Ber. Staaten nach mehr ale gehn chiger Vorbereitung aufbieten fon-Was an Truppen fofort verfüg= mar, ift auf ben Briegsichauplas didt worben, und Die Berfiartunwerben fo fchnell wie möglich nachichoben, aber trogbem hat General after faum Mannichaften genug, um Sauptarbeit zu beginnen. Er muß theils auf bie Mitwirtung bes Grewabers, theils auf die ber Mufnbischen verlaffen, die in der von iha "beherrichten" Broving noch immer of mehr als 6000 bis 8000 Mann. immengebracht baben. Bum Glud bas Operationsgebiet wenigstens b gelegen, und bie ameritanischen olbaten find zuerft in Chidamauga bann in Tampa auf die ihrer warthe Hige so ziemlich vorbereitet worfodaß fie biefelbe jest erstounlich bertragen. Wären namentlich bie iwilligen aus bem Norben unmitbar aus ihrem geregelten Leben in em gemäßigten Klima beraus ben chwerben eines tropischen Geloguaes fumpfigen Dieberungen ausgeseht rben, so hatten fie ohne Zweifel gumenbrechen müffen.

Die Leute, Die icon bei 36 Grab ge ichier aus bem Leim gehen wolobwohl we leichte Mleibung tragen ble und schattige Dite auffuchen, in ber Dahl ber Speifen und We inte vorsichtig fein tonnen, sollten einmal in bie Lage unferer Erupin Cuba gu berfeben fuchen. Dort mnt die Sonne nicht nur gang an s, als in ber Wegenb ber Großen gegiefer, welches teinen erquidenbe blaf auffommen läßt. Um bie Blage cbar gu machen, muß viel schwere beit verrichtet werben, und nach allen üben und Gefahren muß ber C mit bem borlieb nehmen, was ihr ter ben obwaltenben Schwierigfeiten rgefett werben tann. Es mag fein bie Manneszucht im ameritani en Seere nicht fo vollfommen ift im preufischen, aber es ift mehr als lich, ob in bem best geschulten Geere ofere Entfagung, Opferfreudigfeit b Rampfbegeifterung gu finden ift, s in bem "gufainmengelaufenen Sauber gegen Cantiggo geführt mirb olde Manner ohne jegliche Musriiig gegen habana zu ichiden, mare Berbrechen gewefen. .

## Berwüftete Gefundheit.

Un ben Stempelbogen ift bas ameriische Bolt so wenig gewöhnt, wie an königliche Beamkenthum, von welm er ungertremnlich zu fein icheint, nten muffen, bag bie große Republit lliche Gebahrung geiten irte aufgetlebt merben. Wird fie rigelaffen, fo tann ber Diffethater einer Belbftrafe bis gu \$100 bewerden, und außerbem hat bas befende Schriftstud in feinem Wehtshofe Giltigteit als Beweismittel. tann alfo beifpielsweise eine Shpoet ober eine Lebensverficherungs blice burch bas Reblen ber Cleuerarte ober bes Stembels ungiltig mer-M. Die Steuer ift in ben meiften illen unbedeutend, aber fle ift auferbentlich läftig und unbequem und ingt es ben freien Blirgern ber Ber. taaten fortgesett gum Bewußtsein, Die Regierung auf Schritt und ritt von ihnen Tribut erhebt. Gie men nicht einmal eine Depesche abben, eine Quittung ober einen iethsbertrag ausstellen, ohne eine teuermarte aufzufleben. Wenn biefe onur 1 Cent toftet, fo wird es mit= ter recht umftanblich fein, fie berbeichaffen, und iiberbies wird ber irner flets in Angft fcmeben, bag einmal unabsichtlich mit ben Bungeschen in Widerstreit gerathen Muf berartige Scherereien und

ner nur bann verfallen, wenn er alle beren Steuerquellen bereits erfcbopft tte. Die Ber. Staaten murben burch n bierjährigen Burgerfrieg ge ungen, bie Stempelfteuern einzuluh-. ichafften fie aber fofort wieder ab, ihre allgemeinen Finangen fich ge= Tert hatten. Seitbem hat fich Die oltszahl verdoppelt, ber National= chthum mindeftens verbierfacht, und follte baber ein Leichtes fein, Die ften eines Rrieges mit einer Macht nften Ranges ohne eine außerorbent= Ungiehung ber Steuerschraube gu ireiten. Die erfte Rriegsanleihe im trage von \$200,000,000 braucht nur t 3 Progent berginft gu merben, erot alfo bie jahrliche Binelaft nur um Lumberei von fechs Millionen Dol= es. Um biese Zinsen zu bezahlen und Sould in gehn Jahren abzustoßen, auchte ber Bund fein Jahrekeintom= nur um anfänglich 26 Millionen fteigern. Gelbft wenn ber Rrieg 400 500 Millionen Dollars ber=

länge, murben bie Jahresausgaben

uengeleien ift ber "Staat" bis jett

gebn Jahren nur um bochftens 55 bis 65 Millionen machfen. Das ift ficher= lich feine ungewöhnliche Unforberung an ein Land, bas noch bor wenigen Jahren Ueberschüffe bis zu 100 Dillionen erzielte, tropbem es nahezu zwei Milliarben alte Schulden tilgte. Wenn also bie gegenwärtig am Ruber befinb= lichen Staatsmanner bem Boffe weiß machen wollen, bag einzig und allein ber Rrieg mit Spanien für bie Wiebereinführung ber Stempelfteuern verant= wortlich ift, so vertrauen sie allzu fehr auf die Leichtgläubigfeit und Unmiffenbeit ber Steuergabler.

In Wahrheit mar icon in Friebens= geiten ein Defigit vorhanden, welches aber feineswegs auf die Ungulänglichfeit ber Ginnahmen, sonbern auf bie wahnmitige Verschwendungssucht bes Rongreffes gurudguführen war. Die Bolle und Binnenfieuern marfen fo viel ab, bag bei einer einigermaßen bernunftigen Finangverwaltung febr bebeutenbe leberschuffe hatten erzielt nugen, aber auch nur bas. Gie fonwerben muffen. Wenn jeboch bie Benfionen allein jährlich 150 Millionen verschlingen, und bie Musgaben aller Berwaltungszweige fünfilich in Die Sohe getrieben werben, fo muß bas Land ichon beim geringfügigften Un= laffe gu Bergweiflungsmagregeln greifen, um fein finangielles Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Jebe Banit und jebe außere Berwidelung bringt bas Schahamt in Berlegenheit. Den Ber. Staaten ergeht es wie einem farten Manne, ber mit feiner Rorperfraft fo wüffet, ban ichon ber fleinfte Rrant beitsanfall ibn vollständig umwirft. Es ift gerabegu eine Schmach, baf fie beim Unsbruche eines Rrieges gleich gu Stempelfteuern greifen muffen.

#### Die englifde Briegeflotte.

Bon ber Große und Starte ber eng lifchen Kriegsilotte fpricht man im All gemeinen nur mit fraunender Bewunberung, und ber Gedante, bag auch bier nicht alles Gold fein tonnte, was glangt, taudit, wenigstens in nichtfach mannifchen Rreifen wobl toum jemale uf. Went, man bon ber giffernmäßi gen Ciarte ber frangonichen ober ruf Fichen Flotte lieft, so fragt man wohl in Gebanten: wie viel davon ift mobi tur auf bem Bapier, Die englischen Buammenftellungen über bie Landes. flotte murben mobil gumeift auf Treu und Glauben bingenommen. Dag man bamit Die englische Geemacht aber nicht unbedeutend überfcabe, bas zeigen bie ab falugen Beiprechungen, welche ber eben veröffentlichte. "Barlaments" = 21us weis über Die englifde Mriegeflotte in ber eigenen Landesprene erfahrt. Die Bablen fillnmen, aber bie "Rlaf

fifitation" foll fet r t. gerifch fein. Go

wird gum Beifpiel gar fein Berfuch ge nacht, Die Friegeschiffe nach ihrem wirtlichen Ramp werth eingureiben Wos einmal erittlaffiges Schlachtichif war, bas bleibt ein folches, und wenn es auch an Gefechtswerth bon einem neugeitlichen Striegsichiff britter ober vierter Maffe übertroffen werben folite. Das neueile und bas altefte Schlacht fciff, ber "Formibable," beffen Geichute in einer Minute eine Durch Schlagstraft bon 400,000 Auftonnen erzeugen tonnen, und ber "Iron Dute" mit nur 20,000 Fußtonnen, werben in einen Topf geworfen. Bon ben 64 Schlachtschiffen führen ferner 16 ausichlieftlich ober theilweife gang minberwerthige Borberlaber-Beiduge fieun ber "gepangerten Rreuger" fin ausichlieflich mit folden veralteten Gefcuten bemannt, und burften im er es wird von heute an ftele daran seriegsfalle überhaupt verzweifelt menig werth fein. Sie sind alt, schlecht armirt und ihre Maichinen und Steffe Bt; die nicht durch eine Steuermarte | find in einem fläglichen Buftande, fo eiligt ift. Cobald zu einem Be- buft bie besten von ihnen hochftens gebn te "etwas Schriftliches" gehört, ober eff Anoten Fahrt machen fonnten. auch die unvermeidliche Stener- Drei von biefen neun follen völlig unbrauchbar fein, und ein viertes, ber 38 Jahre alte "Warrior," bas erfte Pan-Berichiff ber englischen Marine, ift

nicht viel beffer. Die britische Marine besitt nach jenem "Parlamentsbericht" 98 "erftflaffige" Torpeboboote, aber Die Lonboner "Dailn Mail" jagt: "Wenn wir und biefe erftflaffigen Boote etwas na ber befeben, fo finden wir, bag 17 bon ibnen mehr als fechgehn Jahre alt find. Wir feben fie als fleine Rutter bon 28 bis 40 Tonnen und nicht ale bas, mas man unter einem erfttlaffigen Torpebohoote in berRegel veritebt - ale Fabr: geuge bon 90 bis 150 Tonnen Behalt. fabig, gur Gee etmas gu leiften. Es ift zweifelhaft, ob unter ben 98 Booten mehr ale ein Dugend find, bie 14 Itnoten bie Stunde machen fonnen." Es ift mabricheinlich, bag bas genannte Blatt ba ein wenig übertreibt, aber es ift ebenfo mahricheinlich, bag bie englifche Kriegeflotte auf bem Papier biel ftarfer ift, als in Wirklichfeit. Das wird wohl für die meiften fremben Rriegeflotten gelten, mit Musnahme ber beutschen, ba bie beutsche Regierung immer bemüht icheint, ben Werth ber beutichen Flotte berabgufeten, um leichter Bewilligungen für Reubauten und Erfatbauten gu erhalten.

## Die bergmannifche Musbeutung

ber Indianerteritorien. Richt weniger als 82,000,000 Ader Land innerhalb ber Grengen ber Ber. Staaten befinden fich amtlich in indiarifchem Befig, bas beift, fie gehören gu Indianer-Referbationen". Davon ntfallen ungefähr 32,000,000 auf bas Indianer-Territorium, während 50,= und Territorien bertheilen, insbesonbere auf Montona, Arizona, Oflahoma | ritaner nach Reuengland, bie Quafer und RetoMerico. (Muf jeben ber 256,= 320 Ader Land.) Es mare aber falfch, gu fagen, bag biefe gewaltigen Landge= Sinne, baf bie Rothbaute unum- math ausgefett mar."

CASTORIA Für Säuglinge und Kinder. Dasselbe Was ihr Frueher Gekauft Habt.

ber Republit auf einen Zeitraum bon | fchrantte Befiger bes Lanbes maren, benn bie Indianer burfen biefe Lanbereien meber bertaufen, noch burfen fie ben auf ihnen befindlichen Solzbestand bertaufen ober für ben Bertauf ichla= gen. Während von jeher tein 3weifel barüber beftanb, bag bie Indianer bas Land felbft nicht nach Gutbunten bertaufen fonnen, fonbern bag baffelbe höchstens bon ber Regierung fogufagen losgefauft werben fann, mußte bie zweite Frage bor ein paar Jahren erft bom Bunbes-Obergericht entschieden werben. Das Urtheil bes höchften Berichtshofes bes Landes berfagte ben Indianern bas Recht, ben bolgbeftanb auf "ihren" Lanbereien gu berfaufen ober für ben Bertauf gu fchlagen, und erflärte, baf bie Indianer nicht eigent= lich ein Gigenthume-, fonbern nur ein Benutungsrecht an ben ihnen als Referbationen jugewiesenen Ländereien haben. Die Indianer haben, fo fagte bas Obergericht, bas unbegrengteRecht, bas Land gu bewohnen und gu benen wohl auf irgend einem Theil einer Reservation ben Wald nieberlegen, um Plat gu machen für Wohnftatten und behuf's Dedung ihres eigenen bolgbebarfs, aber fie haben nicht bas Recht, mit bem holge ber Referbation hanbel gu treiben, ba bies Recht einzig und alein ber Bunbesregierung guftebt.

Dieje Enticheidung wird gerade jett lebhafter besprochen, infolge bes Bor= fchlage, ber Indianer-Bewilligunges Bill noch einen Bufat gu geben, burch welchen die Berpachtung (auf nicht mehr als fieben Jahre) indianischer Landereien burch bie Indianer ober Indianerftamme gweds ber bergmaniffchen Musbeutung bes Landes geftattet werben foll. Dan macht geltenb, baß bie Unnahme biefes "Umenbements" ben Rongreß in Biberfpruch gu bem Bunbes Dbergericht feten würbe, infofern burch baffelbe ben Inbianern größere Rechte gugeftanben wurben, als ihnen nach ber oben berührten Entscheidung gutommen. Wenn nur Die Bundesregierung über ben Solgreichthum ber Indianer-Ländereien terfligen barf, fo tonn auch nur fie bas Recht haben, Die Erlaubniß gur Mufichliegung ihrer bergmannischen Schäte ju geben, und bie Inbianer batten gar icht bas Recht, folche Pachtiontratte

Der wirtliche Reichthum ber Inbiaehr groß fein mag, tann nicht beftrit ien werben, und - fo fagen bie Befürworter ber fofortigen Freigabe bes Bergbaus in ben Refervationen, mit Umgehung ber Indianer - ob groß ber flein, jedenfalls gehören bie möglicherweise bort verborgenen Mineralchi ge bem Bolfe bes Canbes, und bie faner haben fein Recht baran, bas fie berpachten ober verlaufen tonnten. Dem entgegen tonnte man geltenb maben, bag, wenn aud, bie im Boben perborgenen Schäte ben Inbignern nicht gehören, ihnen allein boch bie Benutung bes Landes gufteht und boß, ba gu einer berginännischen Ausbeutung immerbin die Benutung eines fleinen Theiles ber Oberfläche nothwendig ift, Bachton= trafte mit ben Indianern boch nöthig fein werben, um Die Ausbeute möglich gu machen. Auf jeben Fall würden auf bie borgeschlagene Beife Reibereien mit ben Indianern bermieben werben.

Wie dem nun auch fein mag, jebenfalls scheint bie Zeit nahe, ba man auch an die bergmännische Ausbeutung ber Anbianerlandereien geben wird. Das | ben. für bie bergmännifche Durchforichung. Chage birgt, wird bie Forderung, nunmehr auch diefen Theil der "öffenilichen Domanen" ber Musbeutung frei gu geman balb genug - auch wenn bas jeht borgeschlagene Umenbement nicht burchgeben follte - ben Bergmann auch im Echoofe ber Indianerlandereien an ber Arbeit finden wirb.

## Deutiche hüben und drüben.

Die Berliner "Tägliche Runbichau" bringt einen Auffat, ber mit ber Frage eingeleitet wirb:

"Wie fteht es um bie Befinnungen und Gefühle unferer Millionen beutcher Landsleule druben in den Ber. Staaten, die boch mit ben in Deutschland fo biel geschmähten Dantees gu ein und bemfelben Ctaatswefen gebo- Biebung. ren und an ben Sympathien mit ihrer Beimath festballen. Bas merben fie bagu fagen, baß sich in Deutschland nicht bie Regierung, aber ber größte Theil ber Bevölterung viel eher auf Spaniens Geite als auf bie ihrer neuen und lieb gewordenen Beimath ftellt?"

Der Verfaffer inupft baran eine lange Auseinandersetzung, worin er in

ber hauptfache Folgendes fagt: "Das feftefte gemeinfame Band, melches bas buntichedige ameritanische Boltergemisch eint, ift bae perfonliche und politifche "Freiheitsgefühl". "Un= abhängigteit" und "Freiheit" find Baubermorte, Die jeben Umeritaner, obling. länder, Irlander, Italiener, Frangofe, Spanier-ober Deutscher bon Geburt. fofern er nur einmal bruben marm gemorben ift, in blinde Begeifterung berfeben. Go etwas ftedt an. Mögen auch bier Die eigentlichen Eingeborenen, benen bas Land nicht die zweite, fonbern ichon bie erfte Beimath ift, alfo in ben Ber. Staaten Die Pantees, ben Ion 000,000 Ader fich auf andere Staaten angeben, ber Gingewanberte ftimmt balb genug ein. Ift er boch, wie bie Bu= und ebangelifden Pfalger nach Benn-000 Indianer tommen im Durchschnitt | fplbanien, die vielen 48er Demokraten nach ber Union und nach Gubamerifa, eben wegen ber unfreien Berfolgungen biete ben Indianer geboren in bem eingewandert, benen er in feiner Sei-

Tragt die Unterschrift Chat Hillichers

Run halt ber Berfaffer nicht viel bon bem. .. mas ber Amerifaner als fei= ne politifche Freiheit ausspielt, feine Freiheit bon Ihrannen und Ronigen". Dagegen bewundert er bie wirthichaft=

liche, bie personliche Bewegungsfreiheit. "Sie - fchreibt er - ift ein unbeftrittener Vorzug Umeritas. Gelbft un: fere beutschen Landsleute, bie nicht aus politischen Grunben auswanderten, werden doch alsbald brüben überzeugte Demofraten ober Republifaner, ja halten meift im Schrein ihres Bergens . . . ben geheimen Bunich berborgen, Deutschland möchte auch Republit fein. Man hat vielfach biefe ibeelle Geite ber Sache auch bei bem gegenwärtigen friegerifchen Borgeben unterschätt. Der Mensch lebt nicht von Brod allein. Much ber Pantee nicht blos bom Dollar unb Gelbermerb. Mit ber Muttermilde icon und mit bem UBC faugt er biefe Begeifterung für bie Gelbfiftanbiateit bes Boltes auf feiner Scholle und bie Emporung über jebe Bebrüdung bom fernen fremben Canbe aus in die politifche Geele. Und mirflicher Polititer. wenn auch nur bilettantifder, ift in Amerika jeder halbwüchfige Buriche Strafen, ober für ben Uderbau, ober | und jede Dame - gang anbere als bei

"Es erhellt bieraus, baf bie Deuifch ameritaner fich gang entichieden für einen Rampf um Die Freiheit Cubas mitfammt ben Pantees begeiftern und tein Berftanbnig für unfere Barteis nahme für bie Spanier haben werben, wenn fie auch, wie Rarl Schurg, mehr gur Befonnenheit und Borficht geraiben haben, als es ben für bie politische Grofe ibres Lanbes und feiner Bedeutung als Bormacht Ameritas für politifche "Freiheit" blind begeifterten Panfees lieb fein mochte. Es ubt eben einen patriotischen Bauber auf jeden Umeritaner aus, fich als Glied biefer Bormacht für "Freiheit". "Zivilisation", "Republit" (benn biefe, fagen sie, allein ift einer gebilbeten Ration wurdig) "humanifat" gu fühlen. Und es fibelie biefe Großmannsfucht gang besonders, fich von ben ameritanischen Ronfuln auf Cuba die "morberifchen" Buftanoe auf Diefer Infel ichilbern gu laffen und fich, babei an ber eigenen Bilbung und ber eigenen Macht zu berauschen, jenem araufam ibrannifirten Polte als ein abitliches Geschent Die Freiheit entge-Danfbarteit und bas Bertrauen bes gefammien Umerita gu geminnen."

Diefe letten Ausführungen fann ner-Refervationen an Mineralfdagen man ja im Befentlichen gelten laffen it naturlich unbefannt, aber bag er | Gie fagen im Grunde nicht mehr, als bag bie Deutschameritaner bier nicht als Fremdlinge leben; fonbern, wie gut beutsch fie auch gefinnt sein mogen, boch nicht mehr beutsche, fonbern ameritanifche Burger find. Und gipar gute Burger, Die auch mit bem Bergen, in Liebe und in Treue an bem Canbe bangen, bas ihrer und ihrer Rinder Seimath ift.

llebrigens bermögen wir nicht einzufeben, warum - fei es in Deutschland ober irgendwo fonft - bas Ginfteben ber Deutschameritaner für Die ameritanische Sache überhaupt einer Erflärung bedürfen follte. Gehr viel nöthiger mare eine Erflarung barüber, marum, wie bom Berfaffer befagten Auffages behaupiet wird, "ber größte Theil ber Bevölferung Deutschlande" in Diefem Rampfe fich auf Spaniens Geite geftellt hat. Wir felbit glauben nicht baran, bag es wirtlich eine Mehrheit ift. Daß es ein großer Theil ift, fann leiber nicht bezweifelt werben. Unbernfalls brauchten Auffate, wie ber in ber "Rundichau" nicht geschrieben gu mer-

Die Umerifaner find feine Engel unb begm. Musbeutung gebliebene "freie" | zeigen leider gerade im Bertehr mit bem in guter Theil ber Indianerlandereien berletenbe Gigenthumlichfeiten. Das poraussichtlich reiche mineralische anbert aber alles an ber Thatsache nichts, baf fie in bem Rampfe gegen Spanien Die Cache Der Freiheit und bes Fortidritte, der Menichlichteit und ben, immer fturmischer werben, so baß Gesittung versechten gegenüber mittel alterlicher Thrannei und ichandlicher Mifiwirthschaft und Unmenschlichfeit.

## Frangofifche Rinderergiebung.

Gie ift im großen Bangen feine meife Erziehung und baber auch feine gute. Und boch lieben frangofische Eltern ib re Rinder mindeftens fo febr wie El tern anderer Länder bie ihren. Mur ift ihre Liebe in febr bielen Fallen eine fagen, fie berfteht es nicht, bart gu fein, fie ift furgfichtig, und aus biefem Teh-Ier entspringt die unweise Rinderer-

Dieje Bemertung bezieht fich im Wefentlichen auf Die mittleren und hoheren Gefellichaftstlaffen. ImBolf machfen, wie bei uns, Die Rinber meiftens auf ber Strafe auf; Die Eltern tonnen planmäßige Ergiehung ber eigenen Rachtommenfchaft ift in Urbeiterfami lien aus Mangel an Beit und Weld

nicht febr häufig zu finden. Der fleine und mittlere Burgerftand hat jedoch in Bezug auf feine Rinber gang fefte Ubfichten, melde auf bie Erziehung einwirten. Jebes Eltern-paar will, bag feine Sohne und Tochter in der Welt vorwärts fommen, por allem aber, bag fie es bort leichter und angenehmer haben als bie Eltern ihrer Beit. Daber ift in Frantreich Die bemußte Beichräntung ber Rinbergahl, bas fogenannte Zweifinderinftem, entftanben, welches beute, im Zeitalter ber buntte ber Lanbesbertheibigung aus eine nationale Gefahr zu werben broht: benn bei einer taum merflichen Rebolterungegunahme tann Franfreich an Rabl ber Dannichaften mit Lanbern. Die wie Deutschland eine fehr hohe Beburtsgiffer haben, auf Die Dauer nicht

Die Befdranfung ber Rinbergahl foll in ben Mugen ber betreffenben GI= tern jeboch nur bagu bienen, bie Berftudelung bes Erbes gu berhinbern. Frangofiiche Eltern wollen ihren Rin= bein ein Bermögen hinterlaffen, ein baares Bermogen in Gelb, Saufern, | Un biefem Erziehungsfiftem frantt

Moeller Bros. & Co., 928-930-932 Milwaukee Ave., zwischen Ashland Ave und Paulina Str. Moeller's Bargain : Liste für Camstag, den 2. Juli. Großer Spezial-Berfauf von patriotifchen 2tr-tifeln für den 4. Juli. Große Auswahl in Jahnen in allen verichiedenen Größen, American und Endan Antional Fadnen, zu den blingsten Areiten. Baternen in verfchiedenen Fagons und allen Größen, aufwärts Le 

Both: weiß: und blaugeftreifte feidene Bander in allen Breifen

par ven bilignen Beris. Papier Jahnen in verichiebenen Größen außergewöhnlich billig. Zömnitliche Uriffel, paffend für den 4. Juli, werden morgen Sams-tag fur und unter bem Koftenpreis verfauft. Main-Floor. Canbu! Worgen Zamstag Zbezial:Berfauf von dem betiebten Peauut (6e Arittle Eanon, das Pland mur. dem bediebten Peauut (6e Bodrituse Pland Miedon, sur Salbes, in proditioslen 19e Wett Pinse, das Stad iur nur. des Scheinskämme für Tamen, werth für das Bour für. 5e Eine Partie bodischer Lasgeninder, mit geludten Eden, der Stad für nur. Das Ernd bur int. Beifte Fragen für Samen, in berichiebenen Glacons und allen Werten. 2 Sind fur merth Die bas Stud für goodfeine ichmarge und braume Tamenftrumpfe, mit bigb 54)c bitteb Deel und Joe merth 25c, jest 3 Baar igr ... Beine braune Etrampie fur Rinder, muidecht, alle Grofen, bas 71c Bine große Bartie feiner felb. Windfor Tico fur Rnaben in 150 Beine gold-platfirte Aragenfnopfe in verfanebener macon. Weifte Reagenknopfe, bie Karte für nur 20. Sochfeines Freing Balbriggan Unterzeug für Manner, Denthen und Howen, in allen Größen fosten 716, jest für unt Ameiter Stoor. Grita larte Zatin Gali Ednuriduhe für Snaben, Grofe 396 Beine Dongola Rubpildube fur Rinder, Pal Lips und mit

Beine grend fie Edube für Tamen, Sanbarteit, in allen 1.98 Großen, bas Bair fur. Jausfarbige Priord Soube fur Damen, alle Gobien, ein gro 519c feinen großen Boften fiochfeiner Snitt Baifts far Damen Beine meife gamn Shirt-Baifes fur Tamen, mit geficter 1382 Aront, ulle ibroben fur nie. Glegante Buite fur Damen, Judet une Ant aus frinften im Glegante Buite fur Damen, Judet une Ant aus frinften im 4.98 gentil Bern Bon jur gendelte Bode fine Damen, mit beitem 3. 25 Beine reinwollene Rode fur Tamen, in beideboner 2.43 Gine Bartie feiner fertiger atfefaerrode fur Damen, in Ed

3weiter Gloor (Fortiegung). Zeidene Caves für Damen ans ichwerer geblünter Geibe, mit Geibe gefüttert, Genbere Bart und net Spihen nich jeid. Band gar-feib. Band agrafet, werth 8,25 fur ... Ertra feine feidene Capes fur Lamen, aus feinster geblunt gemacht mit eidenem Futer Empre Ruden und mit Jet, Spi fesbenem Band garner ... werth \$9,50 5.48 Beine gestridte baumwollene Unterrode für Lamen, 19c Commer: Svefets, mit egten quien Stangen in allen Großen. 19c Pustin Unterhofen fur Samen aus guten Mustin gemacht für 15c Baid Mujuge für Ruaben, mir Caifor Rrogen, nieblich ge-29€ macht für nur. Geine Bereat:Bails for Mnaben, unt Sandorerragen und Ruffie um Aranca, Frent und ber den Hönden, für nur. Cailor:Suie für Tamen, in Schwarz und Weiß, jur. 190 Dritter Floor. Tafel Zets aus Glas, beliebind aus Buderdofe, Rahmtopf, But. 12c Leobie und Coffichalter für nur.
2 Chart große Stages Juges, werth Ma, für nur.
73all. weiße Euppen Teller, 3 Stad für Jellig Chiefer mit Metalle Pedel, bos Stud nur.
Summit Linge für Mahan's Frudit Jaro, bis Tyb.
Pertig gemifchte Letfarben in allen Schattrungen bis Gall Beltos El. Lonis Thire Read, bas Cho. Grocern. Dept .- Bierter Glo.r. Jeine Catif. Edinten, die Ph. Jeinke Areamern Antier, das Ph. Garantie feifge Gire, das Janenb. Beifte Gotifeiner Mettwurft, das Ph. Bausausflattunge-Dept. Bierter Floor. PiceMic-Teller, " Takenb for .... Moertier, ettra flarf gemacht für e todirfe Kaffee-Dajen für 2 Baub. Mecker aus innem hartbutz das Pakir für Serra grone Reibe, das Eind.

Livothefer-Baaren Dept., Main Aloor.

Cambert's Scabache Landers, die Schichel Zeie im Komber, die Schichel für Blick Kurs Songle Kalfan, die Stade Jubenie Tallelt Zeite, das Zind Stillods Karons Platter, die Zint Brunn Criery, die Zinte

eine fichere Stellung, ein behagliches Mustommen fichern, ibnen fogujagen ben Lehnstuhl bereiten und auspolftern, in ten fich bie hoffnungevollen Sprof fen niederlaffen lönnen, obne felbft mehr bagu gethan gu baben, ale fich bon ben Elfern ernähren, fleiben und in Die Schule ichiden gu laffen.

Die frangofifchen Rinder nun muß ten Engel fein, follte biefe miffleitete felbit. Elternliebe bei ihnen gute Früchte gei tigen. Bon Jugend auf gewöhnt, fich als Mittelpuntt des haufes zu betrachter gewöhnt, Die Ellern um fie beichaftigt und beforgt zu ichen, tommen fie fich bald unendlich wichtig vor und bachfen fich ju Sausiprannen aus, Bei ben fleinen Familien leben fie ftele mit ben Erwachsenen und werden altfling. ihrer geringen Bahl wegen mit großer Mufmertfamtelt und Rildficht behanbelt, lernen fie bas gefunde Abfertigen "im Ramsch", wie es in finderreichen Familien ber Fall ift, nie fennen.

Rommen bie Itnaben, ber noch im mer berrichenden Canbesfitte gemäß, fpater gur Ergiebung in ein Gymna= fialinternat, jo pflegen fie ben Unterichied zwischen bermöhnter, gartlicher Familienergiehung und ber falten Schablone besonders der Internatseriehung wohl schmerzilch zu empfinen, und bie gulen Raturen merben burch folden Wechfel für Die Liebe und Sorgfalt ber Eltern bantbar gemacht.

Die anderen aber in ber oben Tret-Land schmilgt arg gu fammen, und ba Auslande oft fehr undangenehme und muble ihres Internatiebens, machen gar bie Eltern für biefe Trubfa verantwortlich, während in Wahrheit Diefe guten Familenväter und Mitter boch nur beshalb, und noch bagu blutenben Bergens, in Die Trennung von ibrem Mugapfel milligien, weil er im Internat die größten Chancen bat, für Die Abiturientenprufung tuchtig einge= pauft zu werden, bas Gramen gut gu befteben und bann mit Leichtigfeit in einen Staatsberuf überzugehen.

Für ben Gintritt in Diefen Staatsberuf arbeitet ber Bater und oft auch bie Mutter, mabrent ber Cohn fich über Bigero und Gutlib ben Ropf gerbricht. Bater verdient in harter Arbeit bas Belb, um ben Cohn auf Die Univerfieinfichtslofe, fie zeigt fich nicht im Ber- tat zu ichiden, um ihm bie Sporen bes Ravallerie Offiziers anguidnallen, um ibm einen Bermaltungepoften, eine Stelle als Rechtsanwalt zu ermerben. Mutter fnüpft indeffen Berbindungen an, Die bem Cobne nugen fonnen, frinft ungöhlige Toffen Thee bei einfluftreichen Damen und fucht Gonner und Freunde zu gelvinnen.

Co wird ber Lehnstuhl für ben fich nur wenig um fie fummern, und herrn Gobn bann mit ber Beit ferlig ausgepolftert. Und ber Jungling felbit, gewöhnt, bag ihm febe Unftrengung, Die bes Lernens ausgenommen, erfpart bleibt, nimmt bie elterlichen Opfer rubig an. Gigene Thatigfeit, Unternehmungsgeift, Barte gegen fich felbil, alles, mas bie germanischen Nationen heute fo ftart macht, mird burch bieje Erziehung bei bem jungen Frangofen wenig ausgebilbet. Leiben, tampfen, entbehren, wägen und magen find ihnen fein Bedürfniß wie ben energischen, befonbere ben englischen und amerifaniichen Naturen.

Daber heute in Franfreich ein Streben nach ficheren Memtern, nach Staats: allgemeinen Wehrpflicht, bom Stand= | ftellen, nach Bureaudienft, nach Berforgung, als fei bie gange frangbiifche 3ugend 60 Jahre alt. Daber eine Ungabl fehr fleißiger und gemiffenbafter Urbeiter, baneben auch noch immer bei biefem hochbegabten Bolte eine ungeheure Menge Talent. Aber ber frifche Lebensmuth, Die Initiative - fehlen nur allzu bäufig.

Und Diefe vermöhnten Gobne find auch nicht mehr hingebende Bater, wie es bie ihren waren. Bieben fie boch oftmals bor, gar feine Familie gu grunben, weil fie bie Opfer, Mühen und Corgen folder Gründung fcheuen.

hid in Eltern ibren Rinbern flatt tobten Rapitale, bas Borfahren angebäuft, bas lebendige Rapital individue eller Thotfraft geben, wollten fie ihre bermöhnenbe, furgiichtige Greiebung burch eine ftroffe, flahlende erfeten, fie thaten ibrem Conbe einen ungemein groffen Dienft. Das fagen alle einfichtigen Patrioten Frankreichs beute

## Gine vielfprachige Edute.

In toum einer anderen Schule ber Welt, jo schreibt Die von Gelir Beinemann herausgegebene Bomanwelt, bürften mobt jo viel verichiebene Gprachen gefprodien werden, wie in ber beut iden Chule gu Rairo. Rad bem offigiellen Bericht über bas leute Couljahr wurden von ben 108 Rindern, welche bas Inftitul befuchten, folgende Cprachen mit Veichtigfeit verftanden und gesprochen: aravifd) bon 91, frangofisch deutsch 54, englisch 27, iralienisch 16, griechisch 4. Bon ben Minbern waren 65 Anaben und 43 Marchen. Rach ber Nationalität veribeilen fich bie Rinber wie folgt: 29 bentich, 20 ofterreichifch, 12 englisch, 11 italienisch, 10 ichweigerisch, 6 frangosisch, 6 egyptisch, 5 ameritanisch, 3 griechisch, 3 türtifch, 2 armenifch, 1 belaifch. Dem Glaubenähetenntnik nach maren. 59 epangelifch, 23 tatholijch, 12 israelitifch, 9 mohammebanisch und 5 griechisch orthobor.

## Todes-Minjeige. en Obrimffen und Grennben gur Moch-bag nufer Benitte

idnoren Leiden etkent ib.
Tie Leidenfart inner Sonnfag den 3.
July I Ubr Racho ffine, in der Sonifere Litchburg Mitman Die und Mantien Err, fistt, den zu nach berachente So-jahlreicher Beipelligung lauet ein Die Zog, Mibeiler Bartel.

THE STREET STREET Labes-Unleige.

Bremeden und Belannten im Andrickt, bab nahr innig geliebte Garte und Beter Kart Ette.
Timerfag Nadmittag im Alter bon is Jahren mach ichmeren Leiben innit ent ichten in. 2s Bezehnte, innit das den Schaffen in. 2s Bezehnte. Top K. Latifernia Auc., aus noch omariae.
Die rielbertelben Sinterbiebenen Glifabeth Cite, Gothin Baul G. Cite, John nebit Bermanbien

## Todee-Miniciae. Freunden und Befannten pie fraueige Rachricht baft unfer geliebter Gatte und Bater

Chriftian Rebed.

Carolina Rebed, Gatten. Johann, Sonn Bithelmine, Tochter. Mathilda Rebeit, Edimearriechter.

## Tobee-Mingeige.

29 Juni narb nach farrem griben mit febb Befenntnif femes Glaubene beber Johann B. Babemader

gorethen Mademeder, Gottin. Gemma, Anton, Pou & Clava, Martin 1916 Hilton, Ambier, Haltor R. Kabre, Admentischen, Kellie Rademad, er, Edwiggertochter

## Lodes-Ungeige.

Bermanbten und Befonnten Die fraurige Rafificht, bag mein Gatte Christopher Sahler

Mictine Bafter, Gottin, Bernhard, Christian und Aufon, Cobne.

## Todes-Mugeige.

Greunden und Befannten Die fraurige Rachricht bag unfer geliebter Gotte und lieber Safer Seinrich Chlers

im Alter von 45 Sabren geftenn Morgen um II Uhr gestorben ift. Die Beerolgung findet flatt am Somftag, ben 2. Juli, I Uhr Rachmittugs, wan Trauervourfe, Rr. 1203 B. Rorth Abe., nach Bulb-heim, Um flitte Theilnohme bitten

Paulina Ghlers, Gattin.

#### Zobes-Mingeige.

india und Peforaten diene jur Nach-vier delieder Galis, Bates und Bruder Cenin Sechold

## Todes-Mingeige.

Gratti Berein. und Mitgliebern jur Nochricht, bas

## Chriftian Sanler

peterben ift. Die Berrynung finbet fatt am Bonniag, ben 3. 30h, Vodenottags bath 2 Ubr, vom Trauerbonie, 84! Site Ett., nach Graceland. 3. Bimmer, Prafibent.

#### Todes-Mingetge. Leffing Loge no. 557, M. D. & M. M.

dumiliche Pruder find freundlicht erincht, sich gen, ven 2. July. Mettags pruett 12 Uhr, in der ernbalte einzufinden, um unjerem verstorbenen

bei feinem Begrabnig bie legte Chre ju erweifen. -Dir brubeilichem Grup:

5. Großes Vit-Rit,



berbunben mit Breis:Regeln, Edivahiiden Zängerbund om Zountag, den 10. Juli
983, im Excelsior Park, 20123.
Arving Bart Plid. Idele Sie,
Arving Bart Plid. Idele Sie,
Ander in derrendsgleitung frei
N. B. Citton Pire, und Jeding Tart Plid. Gard
Initial bei Jung Bart ind alle von Liten nach Weiten
interaden Etrogenbelinen der Rordiette fiehen mit

FATERNATIONAL Surrah! Surrah! Grosses
Dücker-Dienie

Dallstenen A Breisfegeln,

## Bæcker & Confectioner Union No. 2, an Samstag, 2. Juli, in Ogdens Grove,

Eidete 25c fbr herrn und Dame. There she die for the first and came. There she die feel meeden welche um? Uhr Radmilling von No. 105 Wells Zir, abmarichert. The Admilling von No. 105 Wells Zir, abmarichert. The Alle Adder. Unions ober ab thumanische bolten da, an Theil nehmen. Es ift dies die einnige Vaderbillichfeit die die einem Zommer natificiert. Der Vader-Antertügungs-Verein betheiligt ind ebenfalle mit der Kadner. mennigt

## Walzer-Rönigin.

In ber vor zwei Anden bei Gharles Steffens, Port Gentre, von den Einduchmen von Galifornia Bart berenflatteln Veres-Barte, die zur großen Befreteinig alter Atechedure verliet, wurde nach genauter Archivellen Pete Angerin auf zehn Reiten in Umfrerie erftatt. Barverfteigerung.

Berflegelte Angebete für die Bur Privitegien für das um H. Ang von den K. C. of S. im Norde Edites. Indie Indie Abstantiente Affent werden erflegengenswische die jung 8. July 8 für Abend. in 1118 bermende Are. Las Remife ift beröftigt, eines were die Angebote gerückgungigen. — C. S. is ten die E. E. Eriegeren Abe.

23 Fire Tadermerfter, welche unge-frieden fied mit der Eth Croffmatek, methe fie weiget. Tabels and das Brot yn Hedra, ynt gestingen, melan, entrede an der Brot Ladel-

## The Rienzi, Gde Tiverien, Glarf und Evanfton M

Chicago's popularfter und feinfter Commer- u. Familien-Pavillion. Seute: Arebie.

Emil Casch. moistirbin

Theater: 23 oritelizing! Zonntag Nachmittag in SPONDLYS GARTEN R. Giarl Str., 1 Blad Bene Wefellichaft jede Woche. junli 3mo

## Fick's Sommer-Garten,

1890-1896 9. Salfted, Gde Mobilon Str. Blegantes Rongert und Familieulotal. ben Abend, Countras Radmittags und Q Ditgliebern bes Thomas-Orcheres.

## . Kaiser-Carten . .

Jeden Abend Rongert. B. von der Ball, Gigenthumer.

Beig und Troden. Uns ber Duma-Wüfte fam der fengende

Band. Sablreiche fälle von Bitiblaa.

Die ber Wetterwart auf bem Audigrium Thurm ermittelt haben will, t die heiße Luftwelle, welche geftern cago erreichte und noch jest an= ert, ihren Urfprung fern im Giib iften genommen, und zwar in der uma-Bufte in Arizona. Durch Die Inge Reife ift fie etwas abgeschwächt worben. Bei Bueblo, Col., hatte fie noich eine Bewegungsgeschwindigteit boin 40 Meilen per Giunbe. Das Quedfilber ftieg bort unter ihrer Ginwirfung auf 102 Grad, und der Feuch ligfeitsgehalt ber Luft fant auf 13 Grad. Go Schlimm war es hier nicht. Wir haben in Chicago offiziell nur 90 Grad Sige gehabt, nicht offiziell allerbings etwa 6 Grab mehr, une man chwigt hier leiber nach ber nichtamtlichen Berechnung. Der Feuchtigfeits gehalt ber Luft, welcher fich in Chicago burchichnittlich auf 85 Grad ftellt, fiel auf 5), und das war gut, benn trodene läßt fich leichter ertragen, als feuchte. Tropbem find eine Menge von Sigidlagen gemelbet morben, und brei obesfälle werden birett auf Die Birfungen ber Sige gurudgeführt. Sierton find zwei bereits gemelbet worden, bem Webaube noch Organifationen ber nämlich ber bon henry Rahler, Bir. 1203 B. Rorth Abenue, und ber bon Frau Robe, Mr.86 Ward Strafe. Der haufirer Louis Bill, Rr. 186 El. Ranbolph Straße wohnhaft, brach todt zuammen, mahrend er auf einem Bedäftsgange begriffen mar.

Rachgenannte Berjonen find burch bie Site übermältigt worden und befirten fich jett entweder in Sofpitalern ober in ihrer Wohnung unter arzilicher Treppe liegend gefunden und bat

John Befid, Mr. 2821 Chort Gtr., Arbeiter auf bem Solghof ber Edward hines Co. - Daniel Cafen, 61 Frn Str., Arbeiter bes ftabtifchen Bafferamtes. - Margareth Collins, 163abre | bruch erlitten. Er murbe von Betann alt, in einer Waschanstalt an ber Ede bor. Mabifon und Roben Gtr. befchaftigt. - George Browning, Labenge hilfe in einer Materialwaren Sand lung, an ber Ede von Monroe Str. und Sacramento Abenue gufammengebro hen. - Frau Rate Daniels, Nr. 692 Flournen Str., burch die Sige über maltigt, mabrend fie an ber Gde bon harrifon Str. und Albann Avenue auf einen Stragenbahnwagen wartete. henry DeGeale, Leitungsröhreneinrichter, übermannt, mabrend er im Saufe Nr. 952 B. Madifon Ctr. arbeitete. — L. Graff, 453 State Str., bewegungsunfahig im Bette gefunden. - Julius Ifendorff, Nr. 310 Marwell Str., Saufirer. - Walter Johnson, Mr. 216 20. 18. Str., Fuhrmann. -Fuhrmann Thomas Knudson, Nr.690 M. Leavitt Str., an der Kreuzung von Suron und Roben Str. vom Bagen gefallen und fcmer verlett. -- 21n= ftreicher Stephan Rojusta, Dr. 271 23. Divifion Str., an bem Neubau Nr. 1371 2B. Divifion Str., durch die Sige ibermannt, 20 Fuß tief bon einem Geruft gefallen und ichwer verlegt. Nathaniel Morrill, Nr. 2261 Park Abenue, Rurbelhalter auf ber elettri= ichen Bahn in Dat Bart. - Frau Rate D'Donnell, Nr. 332 Danton Etr., an

## Gine reiche Grbichaft.

aufgefunden.

ber Salfteb Gir. ju Boben gefunten

und nach bem Deutschen Hofpital ge-

schafft. - Schanfwirth Andrew &

Pritchard aus Harlem, an der 28. Ma

bison Str. in seinem Wagen ohnmäch

tig geworben. - Unbefannter Mann,

muthmaßlich ein an der Cottage Grobe

Abenue wohnhafter James Brown, in ewußtlosem Zuftande an ber 39. Str.

Beim Nachlaffenschaftsgericht marb gestern die Inventur des von Jakob Beidler hinterlaffenen Bermogens eingereicht. Es mar bafür eine Ginschreibegebühr von \$2500 zu entrichten, ber Werth ber hinterlaffenschaft wird fomit bon ben Teftaments Bollftredern auf \$2,500,000 veranschlagt. Es gehören bagu bie folgenden Liegenschaf ten und Gebäude: Un ber Weft Bafb ington Strafe - Nr. 109-115; 171 -179; 123-127; 142-148; 154; 161-169; 130-150; 116-118; 181 -185. Un ber Weft Mabifon Strafe

- Nr. 381—385; 195—199; 338-356; 518-520; 522-524. Un ber W. Randolph Straße — Nr. 95-101; 311-313. Un ber Clinton Strafe - Fünf Bauftellen gwischen Green und Beoria Strafe; piergebn Bauftellen an ber Fist Stroke, acht gehn an der Lumber Strafe und zwölf an ber Throop Strafe. Gin ganger Blod" am Sadfon Boulevard, groi den Morgan und Sangamon Strafe In bem Inventur-Bergeichnift werben noch eine erkledliche Maffe "Ider-Gi genthum" auf ber Westfeite aufgeführt, owie Liegenschaften in Mustegon Jounty, Mich., beren Werth mit \$60 000 angegeben ift. Der Werth bes bemealichen Gigenthums beziffert fich auf etwa \$300,000.

## Bor Thoresichluf.

Um ben Betrag ber Rriegsfteuer gu paren, welche von heute ab in Form iner Stempeltare für berartige lebertragungen zu enfrichten ift, haben ge= ftern, gerade por Thoresichluß, Sun berte bon Versonen Grundeigenthums Uebertragungen gur Regiftrirung angemelbet. Borgenommen worden find diese Uebertragungen zumeist wohl längst worden, und es handelt sich da= bei zumeift um Arrangements gur Bermeibung langwieriger Nachlaffen= schasts=Regulirungen.

- Wenn man über Undant ichimpfen hört, follte man glauben, daß es fehr viel Wohlthäter gibt.

CASTORIA Für Säuglinge und Kinder. Dasselbe Was Ihr Frueher Gekauft Habt.

Mebeiter-ungetegenheiten. Die Wirren in der Steinhauer Induftrie führen zu Mord und Codtiolag.

Weil bie Steinhauerei-Befiger fich nicht bagu verfteben wollen, auch mit ber Union ber an ben hebefrahnen beschäftigten Maschinisten ein Abtom= men zu treffen, hat der Bau-Gewertschaftsrath bie Steinhauer, welche auf Bofen mit Maschinen-Betrieb beichaftigt find, wieber an ben Gireit beordeet. Es werben burch biefe Dagnahme vierzehn Firmen betroffen. Die American Teberation of Steam Engineers, welche bie Union ber Dampftrahn-Mafchiniften nicht anerfennt, fondern fie befampft und ben Steihauerei Befigern in mehreren Falle Leute gum Erfat für Die Streiter gestellt bat, wird dieferhalb bon ben Baugemertichaften auf's Bitterfie angefeindet. Der Bau-Bewertichaftsrath bat fürglich befchloffen, bie Geberation of Engineers gu vernichten, falls fie ihren bisherigen Standpunft nicht aufgebe. Geftern Abend tamen nun brei Bertreter ber Jeberation in bas Sallenicial Nr. 187 Baffington Strafe, um bort bas Berhalten ihrer Organisation bor ber Steinhauer Union gu rechtfertigen. Die Delegation bestand aus dem "Chef-Ingenieur" John J. Finnegan, aus John Webb bon Mr. 3018 Butler Strage und aus John G. Roche. Muffer ben Steinbauern befanden fich gur Beit in Stubenmaler, ber Morteltrager, ber chmiebe in Citung. In bas Ber-Scheinen Die Delegaten garnicht gelangt gu fein. Gie geriethen auf bem Rorri bor im 3. Stodwert mit einigen Leuten in Streit und find bon biefen gar übel quaerichtet worben. Tinnegan murbe fpater bewußtlos auf ber nach dem County Hospital geschafft werben milffen. Gein Leben ichivebi bem Bernehmen nach in großer Gefahr John Webb hat boje Ropfmunden babongetragen und außerbem einen Bein ten nach feiner Wohnung geschafft. De britte Delegat, John G. Roche, toll & Treppe binuntergeworfen worden fein und ließ fich nachher nicht wieber feben. Berhaftungen find bie jett in Berbin fall noch nicht vorgenommen worden.

Es geht ein Gerücht, baft James Rilleen, ber Brafibent ber Steinhauer Union, feit mehreren Tagen fpurlos berichwunden fei. Da Rilleen in einer, für feine Organisation io fritischen Beit ichwerlich eine Bergnügungsreife unternommen bat, fo werben feines Abhandenfommens wegen allerlei Befürchtungen laut.

Die Firma Willard Cons & Bell haben ben Angestellten ihrer Waggonichien-Fabrit in South Chicago eine Lobnerhöhung von 10 Prozent bewilmehr um 5 Progent niedriger, als gur | rum gegen ihren Batten Charles, ben Beit ber Weltausstellung.

Das große Edladifichiff , Pregon."

## Beamtenwahlen.

Der "Blattbeutsche Gilben-Lieberfrang" bat porgeftern Abend in Bables Salle, an Rorit Mbe. und Danton Strafe, feine regelmäßige Generalver fammlung, abgehalten, bei welcher Gelegenheit bie folgenden Beamten er wählt murben: Wm. Wintler, Mei fter; Benry Fiicher, Altgefell; John 28 Meccard, Schreiber; Ernft Bachiel Rechnungsführer; F. Braun, Gdagmeifter; 28. Bachtel, Bummel-Schat meifter; Abolph Roenig, Lieberwart; hermann Wilste, Junggefell; Theo Ceiman, 1. Fahnenträger; John Rei chenberger, 2. Fahnentrager; Deca Schmoll, Dirigent; Buft. Dabelfte Bige Dirigent; Berwaltungerath: I Beinemann, (fur 3 Jahre); Buft. Da belftein, (für 2 3abre); und Mug. Ubl rich, (für 1 3abr).

Der "Blaitdeutiche Gilben Lieber frang" gablt trop ber furgen Beit fei nes Beftebens - er wurde bor etwa amei Monaten gegrundet - bereits

mehr ale 80 guiftebenbe Mitalieber. In ber füngfibin bom Schweiger club-Sangerbund abgehaltenen Gene ralperfammlung find bie folgenber Beamten für ben nächften Termin er mablt worben: Prafibent, Chas. Du ber; prot, und correfp, Getr., Gottlieb Jaeggi: Schatmeifter, Grit Anfer: Bummelichatmeifter, Jat. Guttnecht: Bibliothetar, Jat. Braun; Stimmenführer, 1. Tenor, Chas. Schoenenber ger; 2. Tenor, Goward Baumgartner, l. Bag, D. Leu, 2. Bag, Jal. Braun; Bierfuchs, Unbreas Bareiba, Jahnen trager, 3af. Guitnecht; Bummelprafi. bent, Louis Spiegelberg; Delegater für bas Gangerfest in Columbus, D. Spiegelberg und Chas. Duber Medmungsprüfungs - Komite: Louis Brugger, Gottl. Schwarz und Georg

Der Berein gablt gegenwärtig 28 attibe Ganger. Die Befangftunben werben jeben Dienstag Mbend von 8-10 Uhr in Uhlichs Salle, Rr. 27 Rord Clart Gir., abgehalten. - Der G. C S. B. wird fich am 31. Juli und 1 August d. J. an bem in Columbus, D. Stattfindenben Schweizerisch-Umerita nischen Gangerfest fast vollzählig be theiligen.





Abend bis

21.-25.-Ede State Str.

Montag, den 4. Juli, den ganzen Tag geschlossen.

Die Fanfaren der Freiheit

machen ber Freiheit feiern. Gin folder Tag bedingt, baf 3hr Guch in fo feftlichem Gewande zeigt, wie es Gure Mittel nur erlauben, und 3hr fonnt Gud bie beften Rieiber erlauben, benn wir offeriren End morgen folde zu Preifen, welche ben Borjen ber Lette mit geringen Mittelu-alfo ben Maffen gufagen. Wir tauften bas gange Commer-Lager von Amerikas berühmteftem Jabrifanten zu 60e am Dollar und find baburch in ber Lage, Guch bie

## Bierte Juli-Offerten für Männer.

gund eine Morfen für Andner — egyttärer Werth 28.00. 2000 Feine Worlied Bentlieiber — in allen neuenen Woben — ber in einer großen Auswaht offerict für

Erflaunticher Verkauf von feinen Vienele-Amugen für Männer.

Gine bilbiche Bartie von feinen Biewie Angliven für Manner- gemacht von reinen ganzwollenen, Castimier gemacht von Bartier nach Chester und Chester und Gebertes in den neutlich Musten von Platze nach Chester Tweede, mit vorr eine Mehr Betroms gurlandliche Tweede, mit vorr eine Gebruch gurlandliche Tweede, mit vorr ei

## Biite und Ausstallungs-Waaren Spezielle 4. Juli Gelegenheiten für Anaben. für Knaben und Kinder.

St Galf-Kaupen für Anaben und Wildaugen — mit Seide genüht — gis-Mödigen —neuerle Mards Afte Wegeres — Morgen — neuerle Hards — gis-tantitae — After Wegeres — Morgen — gis-Camitag — Greek — Greek

den Dierten. Broker Cinfant von Strobbilten wir teuften bir feinfte Barrie eines überludenen Fabrifanten Sute, Die welle Rlass und 82 werth

bag auf Großbritanniens politifches

Wachsthum Der Fluch ber Berdorrung

feit bem Mugenblick gefallen ift, mo bie

Strobhüte für

## Feine Schulje zum Kostempfeise . . . . . .

## Bunichen frei ju werden.

Leine Ausstattungs-

Maaren für Inli. . . . . .

Riften feines Liste Thread Unterjeng far Manner - einfach und farbig --

3 Ritten fruch geripotes Balbeiggan Unterzeug für Ranner — blau und roja geftreift — febr 45c

ichtes Bewicht - The Qualitaten - morgen in The Bub . . . . . . . . . . . .

- gewollnlich für 81 verlauft - unfer Breis morgen, Comftag . . . . . . . . . . . . . .

linter ben geftern anhängig gemachten Scheidungstlagen befindet fich auch ligt. Die Lohnraten find barnach nur | eine, welche von Frau Augusta Nord= ebemaligen Detettive, angestrengt morben ift. Diefer, wegen brutater Dighandlung bes Joseph Loofe zu einer Geloftrose verurtheilt, befindet fich gur Beit im County-Gefängniß. Frau Nordrum gibt in ihrer Klageschrift an, fie fei mit Mordrum jeit bem Jahre 1882 verheirathet. Er habe ihr burch feine Robbeit in Diefer Zeit bas Leben gur Bolle gemacht. 2115 Scheidungs-Grunde gibt fie Truntfucht, graufame Behandlung und Berlaffung an.

Bor Polizeirichter Martin fand ge= Stern eine weitere Berhandlung ber auf Shebruch lautenden Untlage ftatt, welche von Frau B. 21. Sawlen gegen ibren Gatten, ben greifen Dr. 2B. A. Hawley, und beffen Stenographin Mi-Alägerin theilte auf bem Zengenstande unter Unberem mit, bag fie bie gebnie eheliche Gesponfin ihres bejahrten Gatten fei. Heber bie Begiehungen gwiden biefem und ber Dig Rina machte Frau Maria Carjon, von Nr. 388 Obio Strafe, pitante Ungaben. Frau Samlen flagt auch auf Scheibung von ihrem Don Juan.

#### ---Biffen ift Macht.

Dem Polizeirichter Martin murben eftern unter Anderen die Reger Chas. confon und SenryMoore vorgeführt, inter ber Unflage, am Camftag Morien an ber Wabafh Abenne einen geviffen James Ban mit bewaffneter Sand um feine Tafchenuhr berandt it aben. Ban ibentifigirte feine Ungreier pon biefen erflarte aber Sohnfon mit großem Gifer, bag er unschulbig und feines Beichens ein ehrfamer 30den fei. Der Rabi fragte ihn, für wen r als Joden gearbeitet und melde Bferbe er geritten babe. Die Antworen, welche Johnson gab, überzeugten ben fportfundigen Richter über jeden Rweifel hinaus, bag er's mit einem arien Liigner zu thun hatte. Johnson ind Moore wurden bem Kriminalgeich überwiesen.

## Cangerfahrt nad Milwaufee.

Um nächsten Conntag, ben 3. Juli, internimmt ber Combeiger Mannerbor eine Gängerfahrt nachMilmautee, m am fünfundgwanzigjährigen Juilaum bes bortigen Schweiger Rlubs beilgunehmen. Rach bem Programm gu schließen, verspricht die Festlichkeit ine grofiartige gu werben, und ba bie Fahrgelegenheit (ber Zug verläßt ben Korthwestern-Bahnhof an Wells und Ringie Str. um halb neun Uhr Bornittags) eine günftige ift, fo wird vorporaussichtlich bie Betheiligung eine ehr gablreiche werben. Fahrfarten find am Bahnhof zu haben.

## Bierte Juli Erfurfion

pia ber Ridel Plate Bahn gum einfachen ahrpreis für die Rundfahrt, zwijchen Orten n der Bahn unnerhalb eines Rabius pon 00 Meilen vom Unfangspunft. Alle Ginelheiten in No. 111 Abams Str., Chicago, Ban Buren Str. Passagier-Station, Chicago, in der Loop. Telephon Main 3389. mift | willig und leife, eingestanden wird: | Tifch gelaben, Buriche!"

Mis geftern Abend ber in ben "Dee= ing Barvefter Worts" beschäftigte Beiger John Wells einen mit Del geipeis ften Schmelgofen angunben wollte, erfolgte eine furchtbare Erplofion, woburch die zwei Bentner ichwere Dienthur in Stude gerfprang. Gin Gifenftuck fiel bem Wells auf ben linten Guf und zerschmetterte ibm bie Reben. Mu-Berdem trug er noch einen Bruch bes Fußgelenfes davon. Der Berungliidte ift 45 Jahre alt und wohnt Nr. 972

## Gin Mahnruf an England.

Das Juniheft ber englischen Monatsichrift "Mineteenth Centurn" bringt an erfter Stelle einen burch Befeit ber Sprache bemertenswerthen bangnigvoll für England Jest bringen vorurtheilsfreier Beobachter, bem Die- britifchen Politif verlangen. Wir glaumand nachreben fann, er fei in feitlanbischen, ober gar in beutschen Unichauungen befangen, ergreift Stanlen bas Wort, um mit rudfichtslofer Offenheit ben Briten bie Folgen ber "glangenden Jolirung" por Augen zu führen, und ohne biplomatifche Bertleibungstünfte zeigt er als einzigen Ausweg aus ber jett bis in's Berg ber Gith binein als berfahren und unficher erfannten außeren Lage Englands bie Mudtehr gur bemabrten Bolitif ber Unlehnung an Die Bentralmächte, mit anderen Worten ben Unichluft an ben Dreibund, und gwar, wie ausbriidlich beiont wird, un= ter earlicher llebernahme ber aus biefem Berhältnig erwachfenben politi= ichen Bflichien. Gin beutiches Blatt befpricht biefen

Artifel Stonlen's in folgenber Beife: Man fann fich von jeder lieberfchakung Stanlens frei miffen und braucht doch nicht zu lengnen, daß ibm n England öffentliches Unfeben und ein beachtenswertbes Urtheil in Tagesfragen weithin jugeftanben mirb. Manch einer ber jungeren Imperialiften mag in bem fühnen Forfcher und Rampfer ein schneidiges Borbild bewundern. Jebenfalls aber ift Stanlen nicht ber Mann, ber einer Utopie gu Liebe fich bem allgemeinen Gefpott aussehen mochte. Die Thatfache, bag nicht allgulange nach ber erften Musgabe bes Gofchen'ichen Schlagwortes ein ernfthafter Publigift es für angangig, ja für bringenb nothwendig halt, im Leitartitel einer vielgelegenen Beitichrift Mbions Gohnen den Beitritt jum Dreibund nicht etwa blog fdüchtern zu empfehlen, fondern als gebieterische Forderung ber Zeitverhältniffe aufzudrängen, ift an fich ein bedeutungsvolles Beugniß für ben Umfchwung ber Meinungen jenfeits bes Ranals, ober minbeftens für eine ftarte Erfdutterung ber Grundporfiellungen, in benen fich Die Briten mahrend ber letten Jahre bem festlanbifchen Guropa gegenüber gefallen ha-

Denn fcblieflich fpricht Stanlen mit ber Riidfichtlofigfeit, welche Die Farbe ber mühfam gewonnenen Ueberzeugung au fein pflegt, nur bas aus, mas im Gemeinen längit, wenn auch wider=

#### in Mitteleuropa Halt suchenden Burgeln ber englischen Beltmachtitellung leichten Bergens abgeschnitten wurden. Zwischen der Stunde, da einst Lord Calisbury bie Beröffentlichung bes beutsch-öfterreichischen Blindniffes wie

ein Coangelium begriffte - "annuntie vobis maganin gandium" und ber anderen, naber liegenben, als ber über die Bebiirfniffe feines Landes hinaus fartaflifd geworbene Echlog: berr bon Satfield als Coo ber eigenen Meinung im "Standard" las, bie beutsche Politil muffe erft noch englischen Unterricht nehmen, - gwifchen Diefen beiben Beitpuntten liegt eine Entwidlung, welche fünftigen Geschichtsschreis bern als die wichtiglie unferer Zeit er= bankenfcharfe wie burch Eindringlich- icheinen mag, lehrreich für uns, ver-Ufrifareisenben S. M. Stanley. Mle und eindruckevoll ein Umtehren ber ben feinen Augenblid, bag Gebanten, Grörterung gefchlenbert morben find, die amtliche Saltung bes Londoner Rabinetts in einer fchwebenben Frage unmittelbar beeinfluffen fonnen. Aber menn mir in einer englischen Beitschrift flipp und flar ausgesprochen finden, ber Dreibund fei ein Gort bes Friebens, nur friedliche Abliebten batten ju feiner Grundung geführt, nur bem Beftante biefes Friedensbundes verbante Europa feine Rube und fein wirthschaffliches Gebeiben, und England muffe mit biefem Bunde ehrlich durch=

> ftat? "Das fieht ichen beffer aus, man ficht both, we und wie!" Stanlen wendet fich nicht an beutsche Lefer. Fiir uns find feine Muslaffungen bloft ein allerdings recht intereffanles Bruchflid ber an ber Themfe bor fich gehenden häuslichen Auseinanderfetzung liber Die fiinftige Michtung ber britifchen Reichspolitif. Wir hören gern banach bin, icon beshalb, weil in biefem Streit ber Meinungen immer wie ber unfer Rame genannt wirb. Ernft lich aber haben wir nur mit ber amtlichen Diplomatie England zu rechnen, und fie bat bafür geforgt, bag uns im Berfehr mit ihr ber Boethe'fche Gpruch

halten, unter llebernahme ber Pflich=

ien, Die er feinen Mitgliedern aufer-

legt - wie follte uns bies nicht ftarter

anmuthen, als bielfagenbe, aber nichts

perbiirgende Meußerungen bon Mini=

flern Ihrer Grofbritannifchen Maje-

"Mann mir groefnspiten Taiden. Dir ihnt Riemand was zu Lich! Sand wird unt von Sand gewolchen Wenn Du nehmen willt, fo gieb!"

nicht aus bem Ginn fommt:

Säusliche Rriegsreferbe. Freundin: "Bie, Du haft Dir jegt auch noch einen Mufitautomaten getauft?" - Junge Frau: "Ja, wenn ich bei meinem Manne auf bem Rlavier etwas nicht erreiche, muß es ber Automat durchfegen!"

- herausgefreffen. - Conntags jäger (auf einen Safen anlegend): Sundert Mark, bag ber Rader morgen meinen Tisch giert!" - Rollege: "Es gift!" - Conntagsjäger (zielt Bereinigten Königreich von Lords und und fehlt, trifft aber einen Treiber): "Beda, Du bift morgen bei mir gu

## Madame Sarftedt's Diffethaten.

Seilmagnetiemue. Die bereits vom Rabel erwähnte In Magdeburg hatte ein fog. Seil= Berhaftung einer Benfionsinhaberin | magnetijeur fich in Annoncen gerühmt, im Weften Berline erregt viel Auffeben. bag er mit feiner Beilmethobe gegen Die Angelegenheit hat eine gewisse eine gange Angahl von Krankheiten Mehnlichteit mit ber türglich in Bruf große Erfolge erziele. Das Bolizeipra= fel por Bericht verhandelten Ctandal- | fibium unterfagte ihm barauf, bei affaire ber Rupplerin Carpette. Ueber | Rrantheiien, in benen eine organische Die nun in Berlin fpielende Affaire Beranderung des Rorpers ober eine wird noch Folgendes gemelbet: Es Beränderung ber Struttur einzelner bandelt fich um Die geschiedene Frau Korpertheile eingetreten ift ober ein= Barftebt, beren Benfionat am Magbe- tritt, und zu benen befonders bie orburger Blat bas Renbevous eleganter ganischen Mugen-, Berg-, Mieren-, Bla-Herren und Damen bilbete. Sie hat fen-, Magen-, Lungenfrantheiten, viel auf dem Kerbholz. Ihre Habe Strophein, Schlaganfälle und alle ans sucht und ihre Brutalität gaben seit stedenden Krantheiten gehörten, den Langem ber Rachbarichaft Stoff gu thierifchen Magnetismus als Beilme-Betrachtungen. Rein Dienstmädchen thobe angumenden und gu beren Behielt bei ber "Dame" aus, Die als banblung öffentliche Unfundigungen ichlogfertig weit und breit befannt mar. | Bu erlaffen. Die auf Mufhebung biefer Berfü-Tropbem verftand fie es ausgezeichnet, glangende Beziehungen angufnupfen gung gerichtete Rlage wies ber Begirtsund zu unterhalten. Ungahlige Beira- ausschuft ab, indem er durch bas Butnebenbei verdiente fie fabelhafte Gum- Probing Cachfen bom 6. Marg 1897 men durch Berleiben von Gelbern und als feftgeftellt anfab, daß er gur Beit Arrangirung von Gelbgeschäften. Un- an jedem Beweife für bie Beilfraft bes ter ben Beidöbigten befinden fich einige | thierischen Magnetismus gegen irgend Lebemanner, beren Ausgaben nicht im ein organisches Leiben, insbesonbere Berhältniß zu ihren Ginnahmen flau- gegen anftedenbe Lungen- und Beben, und bie bann bie Gilfe ber tlugen fchlechtsfrantheiten fehle. Damit ftim-Frau in Unfpruch nabmen. Dit ber | me bie bom Rlager mitgetheilte Unficht S. verlehrte eine Zeit lang ein Offizier bes Profeffor v. Rugbaum in Minber Potsbamer Garnifon. Er entlieh den im Grunde überein, wenn er fage: bon ihr 4000 Mt., wegen beren Riid- man habe noch nicht "berausgebracht", gabe die Beldgeberin beforgt mar. Gie wie man gewiffe torperliche Einwirmachte verfchiebentliche Unftrengungen, lungen eines Menichen auf ben andeum fich "Dedung" ju verschaffen, es ren gegen Rrantheiten verwerthen gelang ihr folieglich, ben Offigier gu fonne. bewegen, ihr ein foftbares Tafelfervice Die Berechtigung ber angefochtenen gu leihen, bas Raifer Wilhelm I. bem Berfligung ergebe fich baraus, bag Bater Des Offiziers geschenft hatte. burch die auf Täuschung hinauslau-Balb barauf tunbigte gufällig ber Bafende öffentliche Anpreifung ber im ter, ein betagter Militar, bem Gobn beften Falle völlig unwirtfamen Beilfeinen Befuch in Potsbam an. Natür- methode die öffentliche Ordnung verlich mußte unter folden Umffanden legt werbe. Gine befondere Gefahr bebas Service gur Stelle fein. Muf alles | ftehe aber, wie bie argtlichen Butach Bitten bes Offiziers blieb bie B. jedoch ten hervorhüben, bei Unwendung ber falt: fie meigerte tategorifch bie Ber-Beilmethobe infofern, bak die Rranausgabe ibres Bfandes. Dem in hochfte fen perhindert wurden, Die für ihre Bedrangniß gerathenen Manne ge- Serftellung wirtfamen Beilmittel auf-

lang es fchlieflich, 2000 Mart aufzu-

nehmend hilbsches Lehrmädden fennen,

auf bas fie besonders ihre Mufmert-

und lub biefe fammt ihren Gehilfinnen

gu einer Musfahrt ein. Much bas er-

wähnte junge Mlädchen ließ fich bereden,

theilzunehmen. In ben "Belten" traf

man gufällig einen Befannten ber Frau

Borfchlag, ben Reft des Abends in ib-

rer Wohnung am Magbeburger Blat

gelage veranftaltet, bas in eine mufte

- Die meiften von benen, bie nie

etwas Unrechtes gethan, haben auch

gu berbringen. Dort murbe ein Bed

Orgie ausartete.

nie etwas Rechtes gethan.

treiben, um bas Cervice ausgulofen. fchlimmern miffe.

Gegen biefe Enticheibung bes Be-Run zeigte fich ber Charafter ber Dame bon einer gang neuen Geite; fie nahm girfsausichuffes leate Rlager Berubas Gelb an fich und behielt tropben | fung ein. Der britte Genat bes Oberbas Afand. Noch am felben Abend erverwaltungsgerichtes hat nunmehr, der schoft fich ber Offizier, weil er nicht "Magdeb. Zig." zufolge, die polizeili= waate, feinem Bater feine Berfehlungen | che Berfügung außer Araft gefest, ba einzugestehen. Die Thatigfeit ber D. fie im hinblid barauf ungulaffig erals Rupplerin wird burch einen Kall icheine, daß bie Beilfunde freigegeben illustrirt, ber feinerzeit viel befprochen wurde. Bei einem Befuche bei ihrer Modiffin lernte fie ein junges, aus=

gufuchen, fobag fich ihr Buftand ber-

Wlitterwochenmahlzeit. - Gie: "Jeht haben wir uns wieber — ftatt ben Braten gu effen - nur gefüßt." samfeit richtete. Gines Abends sprach | — Gr: "Ja, wir sind rechte Gours fie bei ber betreffenden Schneiderin vor | mands!"

- Gein Standpuntt. - Borfianer: "Lauter Dichter und Schriftfteller hab' ich bei mir und alle reben Stug!" -Frau: "Gami, wie fannft Du nur fo fprechen?" - Borfianer: "Lag mich, S., und diefe machte ichlieflich ben Lind, tein einziger versteht etwas von ber Bbrie!"

#### \$2.00 Milwaufee und gurud, 82.25 28 aufefha und gurud,

pia ber Chicago & Rorthweitern jeden Conntag auf Jugen, die um 8.30 und 9.30 Bor-mittags abfahren, giltig für Rudfahrt an benfelben Tagen. Paffagier Bahnbof, Wells und Ringie Gir. mifria-31ji

#### Rordfeite: Gagle Pharmach, 115 Clybourn Mbe. Ede Bam

6. 1. Bemte, Apothefer, 80 D. Chicago Abe. E. Robel, Mpothefer, 506 2Bells Gtr., Ede Schiller. &. E. Stolge, Apothefer, Center Str. und Ordard und Clarf und Abbison Str.

C. W. Claft, Apotheter, 891 Salfteb Str., nabe G. O. Mhlborn, Apotheles, Ede Wells n. Dibt.

Carl Beder, Apotheter, 91 Wiscoufin Str., Ede Subjon Clos.

John Bolge, Apoheter, 45 Morth Ab., Ede Bells Deurh Goek. Apotheter. Glarf Str. u. Rorth Abe. B. Centaro, Apothefer, Ede Wells u. Ohio Str. C. G. Strzeminsti, Aputhefer, palfteb Gir. unb

D. F. Rrueger, Apotheler, Ede Clybourn und Jule Terton Ave. 2. Beifpit, 757 R. Balfteb Str.

Bieland Pharmach, Rorth Abe. u. Wieland Gtz. M. M. Beis, 311 G. Morth Abe. G. Ripte, Apotheter, 80 Weblter Abs. Derman Gry, Apothefer, Center und Sarrabee Str. und Rorth Abe. und Barrabee Str. John Boigt & Co., Apotheter, Wiffell und Centes

Robert Bogelfang, Apothefer, Fremont u. Glay und Gullerton und Lincoln Mbe. Sohn C. Pottinger, Apothefer, 224 Lincoln Abe. C. Rehner, Apothefer, 557 Sebgwid Str. M. Martens, Apothefer, Shejfield und Center. 28m. Feller & Co., 586 9. Clarf Etr. 23. M. Maufd, Apothefer, Cheffield u. Elybourn Ave.

Geo. Rochne, Abothefer, 122 Ceminary Abe. W. Q. Doederlein, Apothefer, 585 9t. Salfteb Str. F. Q. Mieje, Apothefer, 451 Barrabee Gtr.

Otto Coltau, Apothefer, Ede Centre und Clart Str. Late Biew:

Geo. Buber, Apothefer, 1358 Diverjen Gir. Git S. M. Dodt, 1009 Mozart Str.

Chas. Sirid, Apotheter. 203 Belmont Abe. 22. Brown, Apotheter. 1985 R. Ufbland Abe. Diar Eduly, Apothefer, Bincoln und Ceminary 21. Gorges, 701 Belmont UDc.

21. 2. Coppad. Apothefer, Burcoln und School Str.

Bictor Aremer, Apotheter, Ede Habenswood und Grant Bremer, Apothefer, 2520 Bincoln Abe., Gil M. G. Reimer, Apothefer, 702 Bincoln Abe.

23. Bramer, Apothefer. 1659 Lincoln Abe. 21. M. Fanpel, Glarf und Belmont Abe. Ratterner Drug Co., 813 Lincoln Abe. F. D. Schmidt, Apotheter, Vioscoe und Robeh Stu F. 3. Berger, Apotheter, Couthport Moe. und

Suo M. Mertes, Upothefer, 886 Bincoln Mba. Chas. R. Coffmann, Apolhetet, Binooln Abe. Gde Cornelia.

#### Beftfette:

G. 3. Lichtenberger, Apotheter, #38 Milmaufes Abe., Ede Division Str. B. Babra, 620 Center Ave., Ede 19. Str. Genry Cdroder, Apothefer, 467 Milmaufee Abe.,

Cito G. Saller, Apotheler, Ede Milmaufee und Ctio 3. Sartivig, Apothefer, 1570 Milwaufee Abe.,

Dlubolph Stangohr, Apothefer, 841 23. Divifion Stubenraud & Gruener, Apothefer, 477 2B. Die

21. Hafziger, Apothefer, Ede 29. Dibifion und

G. Behrens, Apothefer, 800 und 802 G. Galfteb Str., Ede Canalport Mbe. Mar Schdenreid, Apothefer, 890 BB. 21. Str., Ede

Sanat Duda, Apothefer, 631 Center Abe. Ede 19. S. M. Bahlteich, Apothefer, Ditimaufee u. Center

3. Q. Relowsty, Milmaufee Abe. u. Robie Str.

und 570 Blue 38land Abe. 6. 3. Rasbaum, Apothefer, 361 Bine Island Abe. und 1557 2B. Garrifon Str.

3. C. Lint, Apothefer, 21. und Baulina Gtr. Brebe, Apotheter, 363 28. Chicago Abe., Ede

G. F. Gloner, Apothefer. 1061-1363 Milmantee Abe. Bl. Q. Saute, Apotheter, Rorth und Weftern Abe. 21. 6. Freund, Apotheter, Armitage u. Rebgie abe. W. B. Bachelle, Apothefer, Tanlor u. Bauling Str.

Bum. S. Cramer, Apothefer, Salfted und Blan. S. Wifder, Lincoln und Dibifion.

4. G. Drefet, Apothefer, Weitern Abe. und Sam

23m. Edulte, Apothefer, 1288 M. Weftern. Abe. 6. 6. 3. Brill, Apothefer, 949 9B. 21. Str. 21. Saufen, Apotheter, 1720 93. Chicago Ave. Chas. Sirthler, Apothefer, 620 23. Chicago Ave. Shao. A. Ladwig, Abothefer, 323 B. Fallerton Ave. Geo. Zoeller, Abothefer, Chicago u. Ajhland Ave. Mar Aunge, Abothefer, 1359 Bb. North Ave. Sermann felich. Upothefer 769 Wilmoufee Mine 6. F. Schaper, Apothefer, 1100 Armitage Abe. 2. M. Grimme, 317 MB. Belmont Abe.

M. M. Wilfon, Ban Buren und Daribfield Abe Chas. Maifon, 1107 2B. Chicago Abe. 6. 23. Gragin, Apothefer. Dalfteb unb 12. Gtr. Behrens & Ewatol, Apothefer, 12. und Laffin Str. Dominid Gehmers, Apothefer, 232-234 Mitwantes

Mational Pharmach, Apothefe, Rorth Abe. und M. Stremer, Apothefer, 381 Grand Mbe., Ede

Riot's Mpothete, Mibland Abe, und Emilb Str. Graefile & Rochler, Apothefer, 748 20. Chicago Theo. &. Dewit, Abothefer, 2406 Milmaufes Abe Grit Diener, Apothefer, 1704 28. Rorth Ave.

Staiger & Feinberg, Apothefer, 14. u. Genter Abe. 4. Cadis, Apotheter, 599 20. Tanlor Str., Cd Upton Pharmach, 1488 Milmaufee Abe

Chris. Q. Sed, Apothefer, 239 20. Divifion Str., Mir?wood & Co., Apothefer, 698 Dtilmaufee Ave. Beile Pharmach, 400 9t. Ajhland Ave. &. Aleene, Apothefer, 318 Milmaufee Ave., Ede Grie.

## Südfeite:

Sohn Brod Chemical Co., 849 2B, Rorth Abe.

B. S. Chantler, Apothefer, Gde 35. u. Baulina Str. 29. St. Forinth, Apothefer, 3100 State Str. 3. M. Forbrid, Apothefer, 629 31. Gtr. Paul Finninger, Abothefer, 420 26. Gtr Mudolph B. Braun, Apothefer 100 Bentworth

Alpe., Ede 31. Str.

G. Mienede, Apothefer, Ede Mentworth Abe. und R. Dasquelet, Apothefer, Rorboft-Ede 35. und

Paljted Str. Louis Jungt, Apothefer, 5100 Afhland Ave. 28m. Beber, Apotheter, 2614 Cottage Grove Abe. 21. 33. Ritter, Apothefer, 44 und halfted Str. 3. DR. Farnoworth & Co., Apothefer, 48 und

Wentworth Abe. 2B. T. Adams, 5400 C. Salfteb Str. Beo. Len; & Co., Apothefer. 2901 Ballace Str. Wallace St. Pharmacy, 32, und Wallace Str. Chas. Guneadi, Apothefer, 3315 Arder Mbe. 6. Grund, Apothefer, Gde 35. Str. und Archer Mpe. 6. Buramorn, Apothefer, 48. und Loomis Str. Greb. Meubert. 36. und Salfted Cir. Scott & Jungt, Apothefer, 47. und State Str. Dr. Steurnagel, Apotheter, 31. und Deering St

6. Beng, Apothefer, 31. Gir. und Portland Abe. Corrow & Merntopf, Apothefer, 5012 Cottage

Grove Ave. M. G. Sig, Apothefer, 498 29. Str.

G. 6 Rrengler, Apothefer, 50 59 State Sir. Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft. Bergungungs-Begweifer.

Me Biders. - Chenandoab. lumbia. — Chattanooga. eat Rorthern. — Law of the Land. opfins. — Davy Crodett. bicago Opera Confc. — Laubeville. ismard = Garten. — Lägliche Ronzerte

Raifer : Garten. - Jeden Abend Rongert Sausfapelle, ubfibe Bart. - Jeden Abend Militar: Rongert. Ebe Terrace. — Zeben Abend Kongert bes beutschamerisanischen Orchesters. Bid's Sommer: Garten. — Jeben Abend Kongert von Mitgliebern bes Thomas-Orchesters.

#### Das Reich Bedir.

Der Staat, auf beffen Bebiet fich in diefen Tagen ober Wochen vermuthlich ber lette Uft bes großen Dramas, bas man "Atjeh" nennt, abspielen wird, Bebir, ber eigentliche und jett einzige und lette Rährboben bes Widerstandes der Eingeborenen gegen die hollan= ifche herrschaft auf Sumatra, ift jierzulande der Maffe der Zeitungsle= ser kaum den Namen nach bekannt. Und doch war Bedir einst ein mächtiges Reich, beffen Gultane gemaltige Beere ausrufteten und mit Sunderten pon trefflich bewaffneten und bemannten Schiffen mit ben Portugiefen auf Da= latta am Unfang und in der Mitte bes 16. Sabrhunderts um Die Borberr= schaft im indischen Archipel fampften. In jener Zeit der Blüthe war der Sultan von Atjeh dem Reiche Pedir lehn= pflichtig, bis im Laufe ber Zeit bas beiberseitige Berhältniß ein umgekehrtes wurde und Bedir felbft, wie fpater auch Atjeh, in eine Angahl beinahe felbstftanbiger Miniaturftaaten gerfiel, beren Oberhäupter bem Gultan bon Pedir nur foweit gehorchten, als es ih= nen gutdiintte, in der Regel aber ihn und fich felbft untereinander befriegten, fo baß, genau fo wie in Utjeh, Die bollenbetite Unarchie bas herrichende Sh= ftem murbe. Und fo ift es im Grunde bis auf ben heutigen Tag geblieben. Gine nur einigermaßen in's Gingel-

ne gehende topographische Beschreibung bes Landes ju geben, hat feine Schwie rigfeiten, ba noch fein Guropäer in's Junere eingebrungen ift und alles, mas barüber gefagt werben tann, auf mundlichen Mittheilungen ber Gingeborenen beruht. Bas man beute un= ter Bedir verfteht, ift ein breites Thal an ber Oftlifte Sumatras, etwa 40 Sim. tief und in der Mitte mahrichein= lich bis 40 8tm. breit; westlich ift es Durch einen ungefähr 400 Mtr. boben Sugelruden begrengt, ber es bom 21t= jebfluffe trennt, öftlich bilben 300 Mtr. hohe Bügel die Grenze, Die mit bem Stromgebiet bes Fluffes bon Mier Lebu die Bafferscheibe bilben. Quer durch dieses Thal läuft ein großer Flug mit wenig und fleinen Rrummungen, ber Krung (Flug) Pebir, ber felbst bei Remmala, 30-35 Amtr. oberhalb feiner Mindung, noch 30 Atr. breit fein muß, und feiner gan-Lange nach für Prauwen (infan= che Rahne) ichiffbar fein foll, Bleich laufend mit biefem Sauptfluß laufen westlich noch brei fleine, bon ben gwei n einer einzigen breiten Mündung, bie tuala Bengalang, fich in's Meer er= effen, ber britte beißt Rrung Batu teinflug); feinUriprung liegt mabr= einlich nicht weit von Reung-reung, nach dem Abfalle von Tufu Umar wieberholt gefämpft worben ift. Dem hauptfluffe entlang läuft ein schmaler Weg, ber fich bis nach Remala hinzieht und etwa 30 bis 36 Rmtr. lang ift; es ift die einzige größere Strafe in Bedir, die gahlreichen Fugwege, Die Richtung nach unbekannt. Das gange besestigter Rampongs mit ausspringenden tleineren Bentings bebedt, na= lich an ber Meerestiifte icheint ber Weind Borbereitungen in größerem Stil jum Empfange ber Hollander getroffen zu haben, denn füdlich bon Gegli, bem Stug- und Mittelpuntt ber hollandischen Operationen, bis nach Ruala Gigieng erftredt fich eine Reihe fehr ftart besestigter Rampongs, in ben fich gablreiche Priesterschulen befinden. bekanntlich die Uflangftätten jenes tobberachtenben moslemitifchen Fanatismus, der auch bas ärgfte Binbernif ber Befriedigung Atjehs von jeher gewefen ift; in allen diefen Rampongs find bie Mofcheen ebenfalls ftart befestigt, mahrend vorgeschobene Bentings bie Glachen (Samahs) beherrichen. Wie man fieht, wartet ber hollanbischen Truppen gerade feine leichte Aufgabe, wiemobl Barut, ber Gig bes feindlichen Haupt-

bem fich die Operationen in ber näch= iten Zeit abwideln werben, in zwei Theile, die Foberation von Bedir und Die Foberation bon Gigieng (auch Gig= ben), welche burch ben Bedirflug bon einander getrennt find. Jeber ber beiben Theile besteht aus einer größeren Ingahl fleiner Staaten ober "Reiche" bie gu einer ber beiben Foberationen gehören, jedoch ift bies nicht fo gu ber= fteben, als ob alle Staaten am linken Ufer bes Bedirfluffes gur Foberation von Bedir, die am rechten Ufer zu ber bon Gigieng gehörten, vielmehr ift es eine bunte Reihenfolge, indem perichiebene ber füblichen Staaten fich an Bebir angeschloffen haben, mahrend einige nördliche im Bundesverhaltniß gu Sigieng ftehen. Gublich bon bem Weesberg an bem Bateifluffe liegt bas ogenannte "Zwift-Gebiet", ein breiediger Landstrich, worauf Panglima Polim, so lange er bas Oberhaupt ber XXII Mutims war, Anipruch machte, während die Foderation von Bedir ebenfalls Rechte barauf geltenb gu machen fuchte. Würden Diefe beiben Föberationen fest gufammenhalten, fo hätten die Sollander einen ichtvierigen Stand; iebenfalls mare eine gehnmal größere Truppengahl erforderlich gewesen, um die Expedition auch nur mit einiger Musficht auf Erfolg gu beginnen. Um 12. April legte zwar eine große Anzahl bornehmer Tutus, barunter Tutu Umar, Panglima Polim und Tjut Tungfub und eine Menge fleinere Radjas aus Pedir und Gi-

gieng in die Sande bes Pratendentful=

quartiers, bereits erobert worben ift.

Was die politische Eintheilung und

bie jegigen inneren politischen Buftan=

be beirifft, fo gerfallt bas Bebiet, in

tans von Atjeh ben Gib ber Treue und bes Gehorfams ab, allein verschiedene Stammeshäupter waren trot ber an fie gerichteten Aufforderung nicht er= ibernehmen.

schienen; zubem weiß man aus langer Erfahrung, was auf folche Bunbesgenoffenschaften zu geben ift; tein Atjeher gönnt bem Andern bas Licht in ben Augen und bei bem geringften Unglud fällt ber Bund wieder auseinander. Die Flucht Tufu Umars in ben fiibli= chen Theil bon Gigieng und nunmehr auch die Thatfache, daß sich Paglima Polim aus bem Staube gemacht hat, werden die fprichwörtlich gewordene Uneinigfeit unter ben Radjas und Stammeshäuptern nur beftätigen. In biefer Sinficht mare alfo wenig gu be= fürchten, namentlich, da auch ber Rin= fit (b. h. ber Reichsthaler) feine Rolle fpielt und man bon jeber gewöhnt ift, bag ein Sulubalang ben anderen ohne Bebenten verrath ober im Stiche lagt, fobald fich ihm die Ausficht auf einen fleinen Bortheil bietet. Schon Die erften Schläge icheinen Die Bundesgengf-jenichaft ftart erschüttert gu haben, namentlich muß die Befegung von Ga= rut, bem Cammelpuntt aller Fanati= fer, einen tiefen Ginbrud gemacht ha=

Bergleicht man die jegige Kriegfüh-

rung ber Sollander mit ber früheren,

fo fällt alsbald ein gewaltiger Unter=

fchieb auf. 3m offenen Telb und ei= nem fräftigen Angriff waren die Atjeber nie gewachsen; wo sie fonnten, wei= chen fie einem großeren Gefecht aus, aber die hollandischen Goldaten wurben burch ben fortwährenden Guerilla= frieg furchtbar ermattet, Die einzelnen Schlappen bergaften bie Atjeher bald mieber, fie tauchten unerwartet an einem andern Buntt auf, um auch bier | Ed wieder zu verschwinden, fobald bie holländischen Truppen erschienen. Die Unterwerfung bon Atjeh ift benn auch im Grunde genommen, wie bereits be. ber Senden beutlich einsah, einfach eine Frage ber Rommunitationsmittel. | 31 Wurden bie holländischen Truppen in ben Stand gefett, alsbald ba, wo es nöthig war, zu ericheinen und aufgatreten, fo murbe auch jeder Wiberftand im Reime erftictt. Co war benn auch bie bem Atjehfluffe entlang bon Rolla Robja (bem Hauptquartier auf Atjeb) über Camagani und Indrapuri bis nach Selimun angelegte Dampfftra Benbahn die unumgänglich nothwen Dige Borbereitung für Die Erpedition gegen Bebir, Die hollanbischen Truppen haben jest ben Ruden frei, ba bas 211 jehthal bon allen Teinben gefäubert ift und bleibt; wie verlautet, foll biefe Dampfftragenbahn bis nach Gegli an bie Meerestifte fortgefest merben, ein | co Beg, ber etwa 40 Amtr. lang fein wird. Wie man fieht, find alfo alle Musfichten auf einen glüdlichen und erfolgreichen Feldzug vorhanden, ob biefer aber langere ober turgere Beit beanspruchen wird, muß abgewartet werben. Jebenfalls aber barf man fich munbern, bag mahrend ber mehr als 25jährigen Dauer bes Krieges mit Atjeh feine Regierung und feine Heeres= eitung früher baran gebacht hat, ben Berd bes Wiberftandes, Bebir, un= schädlich zu machen. Was bie Erbe nach ber griechischen Sage für ben Riefen Untaus, ber mit Berfules rang, mar, bas ift Bebir für bie Atieher geweien; von bort ber befamen fie Waffen, bon bort ber famen bie fanatischen Briefter und betten die Bevolferung, bie bes Krieges mube war, zu erneu= tem Wiberftanbe auf, und borthin flo= noch borhanden fein follen, find ihrer | hen bie geschlagenen und vertriebenen gtieh'ichen Stammesbäupter um mit Bebiet bon Bebir ift mit einem Reite | neuen Wiberftanbsmitteln und neuem Muth bas alte Spiel in Atjeb fortau= führen. Jest endlich, nachdem man man ben einzig richtigen Weg einge-

## Deutschlande Auswanderung.

schlagen zu haben.

Die überfeeische Musmanberung aus bem beutschen Reich über beutsche Safen, Antwerpen, Rotterbam und Amfterbam belief fich in ben Monaten Ranuar bis Mary 1898 auf 4152 Berjo=

Hiervon kommen aus ber Proving Hannover 427, Brandenburg mit Berlin 390, aus Baiern rechts bes Rheins 344, ber Proving Pofen 287, Rhein= land 251, Schleswig-Bolftein 244, Westpreußen 223, aus bem Königreich Württemberg 209, bem Königreich Cachfen 204, aus ber Broving Bommern 196, Coleffen 156, bem Groß= bergogthum Baben 122, ber Probing Beffen-Raffau 100, Welffalen 78. Sachien 70, aus ber Rheinpfalg 63, ber Proving Oftpreugen 48, dem Groß= herzogihum Beffen 43, Olbenburg 43, Medlenburg-Schwerin 30. Der Rest von 624 Perfonen entfällt auf die übri= gen Gebietstheile bes Reichs. Un ber Beforberung Diefer Musmanberer find bie beutschen Safen mit 3404 Berfo= nen betheiligt, und zwar gingen über Bremen 1816, Samburg 1480, Stet= tin 108. Bon Untwerpen reiften 655, bon Rotterbam und Umfterdam 93. Heber beutiche Safen wurden außer den 4152 Deutschen noch 18.975 Auswan= berer aus fremben Staaten und gwar über Bremen 13,569, Samburg 5197, Stettin 209 beforbert.

## Gine nordländifche Gudpolarerpe-

dition. Die Gublander fuchen ben Rorbpol gu erforichen, Die Nordlander ben Gud= pol. Das Fernliegende intereffirt. Un= ter bem Norweger Borchgrevint wird Anfangs Juli eine Expedition bon Chriftiania nach bem Giibpol ausgeben. "The Couthern Croff", auf bem bie Fahrt unternommen wird, geht gu= nächst nach Tasmanda und von bort gu Beginn bes antarftifchen Commers, im November, weiter fühlich, um in bie Glegend bes magnetischen Gubpols gu gelangen. Damit man unabbangig bon ben Comierigfeiten, die einer Weiter= fahrt gu Baffer entgegentreten tonnen, möglichft weit bordringen tann, find Schlittenerpedibtionen geplant. biefem 3med find bereits 65 fibirifche Sunde in Sull eingetroffen, welche

fammt ben mitzunehmenben Renthieren während der Fahrt in den Tropen in einem besonderen Rühlraum unterge= bracht werden sollen. Die Bahl ber Theilnehmer an ber fühnen Reife be= trägt insgefammt 32 Mann. Die nautische Leitung wird ber mit ben Ber= hältniffen in den arttischen Zonen be= fannte Mormeger Bernhard Jenfen

## Lotalbericht.

## Der Grundeigenthumsmartt.

Lobien Wie., 141 F. nörd, von 73. Str., 32×125, frant Spanfon an Mary Transmann, \$234.
119. Str., 166 F. oft, von 3esferion, 25×133, H. S. B. & V. Life an V. Chaie, \$200.
Learing Str., 75 F. weith von Vapottie Pl., 218×1074, Spang R. Geoper u. M., durch M. in 6 an 186 C. Stein 2018 (19). 23ofcort, 25×125, Sorn, Sister more Ane., 108 F. off. ben Sanced Acc., 25, 3. Beent an James V. Plening \$2500.
The E. S. Gide Arminore Acc., 143 (125), then Abe., 85 F. incolds, ben Littlen Ave., 88-95, franction Acc., 75 F. northerft. ben a Mbc., 50, 72, 129th. Ecceling and Gattin bounds B. Actico. 824, 487. an. Derring und \$24,487. an Fulton Str., 26×125, nen 12. Sie., 50×176, nuie Bolb. \$4750.

od Ave., 50 F. fubl. von 61. Etr., 25×170, 134 % nörbl. von 56, Str., 25×124, ubleh an Zohn G. Parrett, \$4500.
100 % nörbl. von 54. Pl., 165×108.0, cne an W. & Watree, \$5500.
20c. S.2B.-6de 64. Str., 1241×125, on on 3. B. Books, \$4500.
124 % filbl. von 64. Str., 150×125, (Special Str.) n 3. 2. 2000bs, \$3000. fr. filld, bon 64. Etr., 150×125, mort 2000b, \$3557. ... C. ofde 64. Etr., 99×125, bere Gott, \$250. gr. 124×125. . Sauben, \$2775. . Ede 65. Str., 124×125, ber. appen, \$2987. M. 2. 26. 65. Str., 123×125, bers as Saporen, \$2987.

Poe., 14 7. Jibl., von 65. Str., 125×126.

Poe., 14 8. Jibl., von 65. Str., 125×126.

Poe., 124 7. Jibl., von 65. Str., 209×125.

Poe., 124 7. Jibl., von 65. Str., 50×126.

Poeres Germodigenthum in bemielben Blod, John Lynd, \$582.

Poeres Germodigenthum in bemielben ble an John Eigler, \$4725.

Lee, 124 7. Jibl., von 64. Str., 50×26.

Poeres Germodigenthum, \$2557.

Poeres Dermodigenthum, \$2557.

Poeres Dermodigenthum, \$2557.

Poeres Dermodigenthum, \$2500.

Poeres Germodigenthum, \$2500.

Poeres Germod

., S.B.-Ede Johnson, 21×100, Henry 1 Louis Guenther, \$35(0). 1. 1103 F. weill, von Waldtenaw Ave., Henjching an Guft. Endert, 99 &. fübl. bon Jadfon, 21190, mehr et, 28. E. Brigley an John Dt. Calbe nger, 29. E. Weitgirt in John W. Earls50.

cuthum 429 Z. Weitern Ave., 24×142,
Forrest an Koja A. Medean, \$1500.

Ir., 192 F. weitl, von Leavitt, 24×100;
iStr., 204 F. weitl, von Leavitt, 48×100;
iid 354 Eapton Etr., 20×125; Caffee
34 F. fildt, von Suren, 30×107, Frant
iith an James L. Killion, \$11,50,

, 75 F. öffl, von Clinton Str., 374×794,
mine Wippe an Joseph T. Rherson & Son,

ntiod., \$3000. 3 Ave., N.O.:Ede Milton Ave., 30×105, ober weniger; Chicago Ave., 30 F. öftöl. Wilton Ave., 20×105, mehr ober weniger; tan Friend und Gattin an Nathan Friend, \$20,000. Str., 375 F. diff, von Noble, 25×125, Charles Kriffan an Jahn Kofenn, \$1800. Rober Str., 122 F. füdl, von North Ave., 48 e f., metr oder meniger, Stag A. Levis und Cattin an Unna M. Getinemicz, \$20,000. Abe., 96 7. nordl. von Le Monne Etr., Robert 28. Dunn an John Mattods,

C, lage Ave., 200 F. Bill, von Redzie Ave., 41%. Eva E. Nemmener und Gatte an B. M. ir., 175 F. fübl. von Armitage Abe., A. F. Keenen an M. E. Randolph, \$3500. White Str., 170 K. nordf, bon Wabanka Abe.,
50,.... Enod Warb an Aokab Warb, \$2000.
Didens Abe., E. B. Eds Soman Abe., 75,425.
Samuel E. Nidelfon an W. Emith, \$2200.
Orchard Str., 385 K. nordf, von Abrighmood Abe.,
500(145), Karie Wohl und Gatte an Chard
Schmidt, \$37,000. Abe., 300 F. nordweftl, bon Paulina 150, George A. Granb an Buell Me-91 7 Bul hon Servis

191 F. dil, von Sterndon, 25×125, G. 18 au Taniel Tobujon, \$1400, aver, or it fildt, von Gentafe Aver, obn A. McDovell und Gattin en Chas. co. \$7500.

Inc., 1 . F. jüdl, von Glenlafe Aver, oberielbe au Fannie A. Birnen, \$2500, dr., 336 F. weit, von Treans, 25×110, McGormid u. A. au Hatter L. Bed, Str., 92 %, öftl. von St. Clair, 26×125, F. McCormid u. M. an Stanten R. Demid, \$15,000. The Etanley R. McCormid Water V. Ded, \$15,000. 5. Sub. Pronton's Ibell ber Colonel Acters on, 40-13, in Tounthly Affection. Stanley McCormid on Water V. Ded, \$20,000. 1. See. 186 F. well, bon Loomis, 75×124, oph filly an Andreid J. Gehart, \$1500, 200. 15. Co. Samel Q. Andria on Bankey V. Ded, See. 150, Samel Q. Andria on Bankey V. Dirney, 9.

Siv 150, Samuel Q. Anfili an Wannie a. Centry, 2000.

Lodo Str., 275 & Siff, von Roben, 49×125, Win Greie en Anant Schneidman, 2023.

Rocheell Eir., 220 A. 18vel, von Dirich Str., 25×126, Samuel Banklon an Ch A Leiter, 2000.

Delfied Str., 58 A. 18vel, von (6), Str., 100×181, Arant Arder on Peter Maridall, 2025.

Tarner Anger, 100 F. fildl. von 13. Str., 25×124, Arant Arder an Heich D. Gaspert, 2000.

Merikan Ave., 100 F. north den Gatte an Edm. fan Ave., 100 & nördt, von Botomae Ane., <126 I-6, Evria Rorman und Gatte an Bin. Denftebt, \$10,000. cht \$10.00.
Abr. 139 % fübl, bon 66. Str., 574%
Abr. 139 % fübl, bon 66. Str., 574%
Charles 98. Batt und Gattin an Jojes
D. Little, \$13.000.
Str. S. 198.66c Boff, 100×994; Pans
tr., S. 28. 66c Barrion, 150×08 Juters
d Pant an Circii M. Brand, \$98.750.
tr., 53 % nörd, bon Ilinois Etc., 28×
homas J. Gibbons u. A. an Mary A.
s u. A., \$800. \$3000. F. westl. bon Kairfield Abe., if. haußer und Gattin an Ber-5, Villiam & Assenber and Aber. 25\*115, Muller, \$6000. Abe. E.C. Cafe Telman Aber. 25\*115, ara Rinter an Addition C. Sanker, \$6000. ara Rinter an Addition C. Sanker, \$6000. ara Ring & Louis and Battin an Iohn A. Calin & Lioyb and Gattin an Iohn A. De Ave. 125 F. nordl, von 65. Str., 25% 28m. A. Wanger an Herman M. Loomis, 500.

30h Thee, N.-O.-Ede 32. Efr., 47×191, und deres Grundelgenthum, Herman M. Loomis an illian V. Bauter, \$6000, serfin Al., 50 %, 6ft, von Rhobes Ave., 50×3, 6ft, von Battin an Charles (Kopards & Copards und Gattin an Charles Tronation Statem. 25% of the confidence of the c

#### ---Todesfälle.

Rachfolgend veröffentlichen wir bie Liffe ber Dentiden, über beren Tod bem Gefundheitsamte mifchen gestern und beute Melbung zuging: Arel Melberg, 318 Orleans Str., 50 3. Emma Edproeber, geb. Ruhlmann, 1816 Arlington

Emma Schooder, ged. Kublmann, 1816 Arfington Alace.
Chriftion Rebed. 748 20. Str.. 37 3.
Krant Scheldarth, 198 Wemonince Str.. 37 3.
Krant Scheldarth, 198 Wemonince Str.. 37 3.
Charles Crie, 736 R. California Ave., 58 3.
Maria Andrers, 5031 Auftine Str.. 46 3.
Karoline Borttcher, 669 Union Str.. 46 3.
Karoline Borttcher, 669 Union Str.. 46 3.
Karoline Bortcher, 669 Union Str.. 46 3.
Karoline Bortcher, 669 Chrisme Str.. 46 3.
Karoline Bortcher, 669 Chrisme Str.. 46 3.
Karoline Bortcher, 67 Auftine Str.. 66 3.
Konth Schold, 138 Front Str.. 66 3.
Kennas Meille, 588 Cft 60. Str.. 70 3.
Kontand Meille, 588 Cft 60. Str.. 70 3.
Kontand Tringle, 172 Perinaten Abe., 66 3.
Kohn Rademader, 943 B. 21. Wace. 64 3.
Kannah M. Jenicu, 1140 R. Redie Ave., 23 3.

#### Scheidungeflagen wurden eingereicht bon

wurden eingereicht von

Besse L. gegen Rathaniel E. Bratt, wegen Chebruchs; Augusta gegen Charles Nordrum, wegen Eberlastung, graufamer Behandlung und Trunksjucht; Charles gegen Cligabeth Granville, wegen Chebruchs; Anna gegen Nark Godham, wegen grausamer Bes

#### Beirathe-Lizenfen.

folgenden Beiraths-Ligensen murben in ber bes County-Clerts ausgestellt:

Office bes County-Clerks ausgestellt:
Chainced B. Stevens, Bessie Rinebart, 21, 20.
Stouded Buttersield, Ch David, I, 21.
Theodore L. Guptill, Way A. Wigney, 23, 18.
Andrew Office, Anna S. E. Rolm, 30, 20.
George M. Carter, Alice M. Antentid, 25, 23.
Bulliam Relly, Christina Kister, 34, 23.
Frant J. Clarke, Kora McMaddon, 32, 27.
Theodore Geberard, Margaret Solmes, 24, 23.
John Kontin, Catherine Berenot, 25, 25.
Dom. de Monaco, Basquarofa de Termine, 34, 24.
Vonis Betts, Giodenni M. Antzenlade, 24, 23.
Crid Ruthenberg, Chrima Sagen, 21, 21.
Charles Bearien, America Cartlon, 29, 23.
Beenthard M. Reid, Joa Boint, 25, 22.
Geo. G. William, Ann. M. Johnson, 8, 37. arniib, 32, 18. eff. 25, 18. 28eft, 27, 22. ferfenhader, 27, 20. 41. 32. 1005, 35, 24. 30, 21. Fint, 54, 51. William Boque, Steffa M. Trier, 27, 18, Richard B. Smith, Gunna Lipman, 22, 21, George C. Weinreich, Lydia G. Zeller, 21, 18,

#### Bau-Griaubniffdeine

wurben ausgestellt au: Treber, breinidige und Bafement Brid-, 927 C. Leavin Str., \$3,000. domfon, 3fed. und Bafement Brid Glats, N. Str., \$12,000. frum, 1fied. Frame Cottage, 839 72. Str., Little, 2hod. und Bajement Brid Glats, N. 9. Utille, wood, and Capendal. 1924 Emperior Etr., Lond. und Bajement Brid Edver, 5701 Carpendrer Etr., \$2,000.
30km Trelegie, pust wied, Arame Twellings, 508 und 519 Hafterion Etr., \$2,000.
Anguif Gridjon, 2 Frame Flors, 121 R. 50. Ct., \$1.400. fruma Miller. 2006, und Basement Brid Flats, 2005 Legington Str., \$1006. ...

#### Martibericht.

Chicago, ben 30. Juni 1898. Breife gelten nur für ben Großbanbel. (Semitie.

5 per Juber.

- 50e per Tugend.

10 per Dugend Efindden.

25—50e per Barrel.

25—50e per 100 Vilnochen. Tomatoes, 25-50c per Rifte. Epargel, 30-35c per Dugend Bundden.

Bebenbes Weflügel. Dubner, 7-7je bas Bfud. Trithibiner, 6-8e bas Bfund. Enten, 6-3 per Pfund. Gaife, \$3.50-\$4.00 per Dugend.

Befte Rabinbutter, 16c per Pfund.

Brifde Gier, 10c bas Dugenb. Edlachtvich.

#efic Editor. 1300—1700 Afb., \$4.90—\$5.35.
403c, 400—800 Afb., \$3.25—\$4.09.
403c, 400—800 Afb., \$4.75—\$6.75.
644c, \$3.30—\$5.20.
6.40cc, \$3.60—\$5.80.

l d f e.

Paianten, 60c-\$1.25 per Purb.

Ppietlinen, \$1.50-\$8.00 per Rife,

Noptel, \$3.00-\$4.00. 30 per Rife,

Freberen, \$1.00-\$5.00 per Rife,

Freberen, \$1.00-\$5.00 per Rife,

Freberen, 50-\$0 per 24 Kints.

Riciden, Rife, faire, 40-76c per 16 Charts.

Riciden, Rife, faire, 40-75c per 16 Charts.

Schamistoeren, 51-40c per 16 Charts.

Schamistoeren, 56-ber 16 Charts. Pfirfiche, 65-\$1.75 per 20-Bib.

Sommer: Beigen. 20 inter : 28 e i s e n.

Mr. 2, 311-323c. Gerfte.

n oggen. Safer.

Dr. 2, weiß, 24-24le; Me. 3, weiß, 211-22lc. Se it.

Rr. 1, Timothy, \$9.00-\$10.50. Rr. 2, Timothy, \$6.50-\$7.50.

## Die Midel Blate Bahn

hat ihre Mgenten angewiesen, am 2., 3. und Juli Grfurfions Lidets zu verfaufen, gut ir Rudfahrt, bis 5. Juli, innerhalb eines Rabius von 200 Meilen vom Abfahrtsort, qu station, Chicago, Telephon Main 1389.

## Kleine Amzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben. (Angeigen unter biefer Rubrif, 1 Cent bas Wort.)

Berlangt: Bunger Mann in Butcher Chop. -Berlangt: Bartenber, unverheirathet, fofort. Berlangt: Mann. 127 B. Ban Buren Str., im

Berlangt: Zweite Sand an Cates. 1129 G. California Abe. Berlangt: Guter Barber. 1113 E. Leavitt Str. Berlangt: Ein junger Mann an Cafes mitgu-helfen, einer mit Erfahrung vorgezogen. 3603 C. Salfied Str. Ballon Ett. Berlangt: Gin Brot-Pader und ein junger Mann jum beifen. 40 Canalport Abe.

Berlangt: Guter Junge an Brot und Cales. 100 Berlangt: Gin guter Coubmader für Reparatur. 2 Wells Str. Berlangt: Ein zuberläffiger Brotbader, der felbst-findig arbeiten sonn. Kommt fertig zur Arbeit. — '24 R. Clart Str.

Arlangt: Aufgewedter Junge im Dry Goods Store, Ede North Ave. und Halfteb Str. Perlangt: Gin ftarfer, erfahrener Junge an Cafes, in Baderei. 1558 Fullerton Ave. Berlangt: Innger Mann für Saloon-Arbeit und Bar tenden. 4956 State Str. Berlangt: Junge mit Erfahrung, in Baderei. -Berlangt: Gin Roch im Reftaurant. 170 G. Glar!

Berlangt: Gin Waiter, R.D., Gde Ban Buren und Clarf Str., Paientent. Berlangt: Ein junger Mann, Orbres einzuneh-men und in ber Ruche zu helfen. 144 Michigan Etr. Berlangt: Gin ftetiger Baiter, ber fein Geschäft verfieht. E. Benrici, 183 G. Madifon Str. Berlangt: Mann in mittleren Jahren, ber eng-lich ipricht, für Milchwagen. Board und fleiner Lobn. 5007 Albland Ave.

Berlangt: Bierte Sand an Brot. 6120 G. Mor-Berfangt: Ein Junge an Cafes. 324 R. Frant-lin Str. fahren tonnen. 283311w Verlangt: Eisenbahnarbeiter für Illinois und Jova, Freie Fahrt. 20 Farmurbeiter, \$20 und Koft. Roh Labor Ugench, 23 Marfet Etr. 283311w

Berlangt: Schuhmacher an Reparaturen.

## Stellungen fuchen : Danner.

Befucht: Alleinftebenber beuticher junger Mann, fucht tracub welche Beichaftigung; mochte

Gefucht: Dentider Mann fucht Stelle, Rann mit

Stellung gesucht als Schloffer ober irgend eine Arbeit. F. Boebn, 1226 R. Albland Ave., oben. Gelucht: Ein nüchterner, ordentlicher Mann, erft urze geit von Tentichland, verheitralbet, sicht Be-daftigung als Tinner. Offerien erbeten unter C. 41 Abendpoß.

Gefucht: Gin erfter Rlaffe Lader an Brot und Cafes, felbiffandig, unter Garantie, sucht Stelle. Offerten erbeten unter U 177 Abendpoft. 27julw

## Bertangt: Frauen und Dlabden. Laben und Tabriten.

Berlangt: Grauen und Marchen jum Sa Treffren (Babers); bas gange Jahr Arbeit, 165-126 State Str. Berlangt: Maidinenmanden bei Rluge, 1026 Lin-Beriangt: Taidenmader an Spien. 73 Guen Etr., nabe Milwautee Abe, und Lincoln Etr. Berlangt, Gin erfehtenes Marden für Bafer-Efore und Jee Eream Batlor, fofort. 199 Bebfer

Bertangt: Majdinenmanden an Manteln. R. Bood Str., G. Monaip.

Sansarbeit.

Berlangt: Maaden für allgemeine Sausarbeit in Familie von 2 alteren Berbiten, Radjufragen am Jambag, Foller, 4834 Berleten Ave. Berlangt: 3 innge Manden im Acitaurant. -Berlangt: Gin Dienfimliechen für allgemeinehaus-Berlangt: Junges Ainbermadden, fofort, 412 S. Paulina Etr., 28017. Berlangt: Dentiges Madden ober Fran, bie ein ntes heim bobem Bobn borgieht. 354 35, Str., Berlangt: Madden ober Frau, 127 B. Ban Buren Gir., im Caloon,

Berlangt: Gine gute Rochin, jofort. R.D. Gde Monroe und Tearborn Str. Berlangt: Gin bentides Mabden für leichte Sausarbeit. 143 G. Divinon Etr. Beriangt: Gin Madden für Sausarbeit, 135 Oft Berlangt: Gin junges Rabden für Sausarbeit,-770 Monticelo Moe. Berlangt: Gin Hansmitten in Entbindungs-Un ffalt. 717 98. 13. Str., Ede Laftin Gre. f Berlangt: Englifd ipredendes Madden fur Saus. arbeit. 349 Zanton Str.

Berlangt: Madden für Sansarbeit. 341 Lincoln Abel, L. gint.

Neelangt: Gutes Mörchen für Kochen und allge-meine Halbarteit. Referengen, Kliene Familie. — 225 Sedymia Str.

Berlangt: Ein ontes Mädchen für seicher Hauf-arbeit. Muß im Store helpen, 414 Lincoln Abe.,

Berlangt: Ein Zimmermadden, 117 S. Franklin Etr. Leichte Arveit, Vohn \$3. Berlangt: Junges Moomen fur leichte Sausars beit. 867 Milibaufee Abe. Berlangt: Ein gutes Madchen für allgemeine gansgrbeit. 109 Cornella Err., nabe Albland Ave. Berlangt: Mabden fur zweite Arbeit im Board-nghaur. 213 28. 22. Str. Doff Beriangt: Mabden fir Sausarbeit. 608 Didfon

Bertangt: Saushalterin: felue fleinen Rinber.-Ladimpragen Samftag ober Countag Bormiftag, 70 S. Albany Abe. Dofe

Berlangt: Gutes Mabden für Sausarbeit, ... boff Berlangt: Madden für leichte Sausarbeit. Rleine Familie. 1675 Budingham Blace, Lafe Biem, mibofr Berlangt: Ein gates Madden für gewöhnliche Sausarbeit. Lohn \$3.50. 2830 Archer Abe. mibof

Berlangt: Gin Madden für allgemeine Saufarbeit. 521 Cleveland Ave. 27inlia Berlangt; Deutiches Mabchen für allgemeine Sausarbeit, Rleine Familie, 4236 Luabaft Abe. -Berlangt: Rodinnen, Dabden für Bungarbeit und

weire Arbeit, Anasballerinnen, eingevandserrMads-ben erhalten isfort gute Siellen det bebem Pahn in einen Arivationilien, durch das deutlich Bernitts-wasdurcau, jest 479 R. Clark Str., jeuber 389 Mells Err. Wes. E. Runge. Austis Str. Mes. C, Ringe.

Berlangt: 109 Nädden inchansarbeit. \$3, \$1, \$5, \$70 M. Clarf Str.

Berlangt: Mes. Lubipple. 3705 Certage Grove Ave., verlangt vonfide Mädden für allgemeine Housarbeit, jeden Tag.

Möhning! Tas größte eiste dentick-amerikanische beibilde Vermintlangs Antitut befinner i.h jegt 58i R. Clarf Str., früher 315. Sonntags offen. Gute Miche und gute Madden prompt deporgt. Zelepson North 435. 

Stellungen fuchen: Franen. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Went bas 2Bort.) Gefucht: Arlieres Madden fucht Stelle als Birthichafterin in befferem Sanje, R. D., 134 Gelucht: Ungwisches Wähden, fann fochen und alden, such Erelle für gewöhnliche Sausarbeit,— d 28. Tiviston Str.

delught: Cive antindige Wittive, mit 12jöbrigem obn lugh einen Plog als Haushälterin. Naheres I. UB. Fullerton Ave., im Store Befucht: Reinliche Frau verlangt Bajd:Blage. -

### Gefdäftagelegenheiten. (Angeigen nuter Diefer Anbrit, 2 Cents bas Wort.)

Bu bertaufen: Galoon, gutgebenber Blag. Mor.

in berkaufen: Erber Raffe Zaloon; feiner Whis-Teade: wegen Uebernahme einer Reftautation. r.; B 842 Abendpoft. Doff John Riein & Co. — Kauft und verfunft off Galte irgend welcher Art. Grundeigenthum in Tanich. John Riein, 145 La Salle Str., Notary Public. 20julio

#### Bu bermiethen. (Angeigen unter Diefer Anbrit, 2 Cents bas Wort.)

Bu vermiethen: 5 Binmer Cottage an 103, Str. ladgufragen bei Er. Schmeling, 555 Wells Sir. Bu vermiethen: Gd. Store und 4 Bimmer, geeig-net fur Drug Store ober Grocerb. 208 Urmitage Au bermiethen: Ein neuer Store mit Wohnung, laffend für Schuhgeschäft, in guter Rachbarichaft. 105 R. California Ave.

Bimmer und Board. (Ungeigen unter bicier Mubrit, 2 Cents bas Bort.) Berfangt: Boarbers bei fleiner deutscher Familie. 616 28. Superior Str. frfa

Bu miethen und Board gefucht. (Angeigen unter biefer Kubrif, 2 Cents das Wort.) Junger Mann fucht Room und Board bei ansftändiger Aribatfamilie. I 28 297, Abendvoft.

#### Biencles, Rahmafdinen zc. (Angeigen unter biefer Anbrit, 2 Gents bas Wort.)

Die beste Auswahl von Rahmaichinen auf der Mesteiete. Rene Maichinen von \$10 aufwärts. Alle Sorten gedrauchte Naichinen von \$5 aufwärts. Alle Sorten gedrauchte Naichinen von \$5 aufwärts.—, Auchsteite zu hifte von Standard Nahmaichinen, Aug. Speidel, 178 R. Van Anten Etr., 5 Thitren öftlich von Salsked. Abends offen.

Ihr könnte alle Arten Nähmaichinen saufen zu Mobelesie-Areisen bei Alten Nähmais Etr. Reue siberblattirte Singer 210. Sigh Arm 212, Neue Miljen 210. Sprecht der, ebe Ihr kauft.

## Grundeigenthum und Saufer.

ingeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort. 3u verfaufen: Reue Sänfer, 6 Jimmer alle eenen Einrichtungen, gute Mantels, 3 Hoc dogan Sanare Stotien, \$1900. — 1 Jimmer er nach Eisten und Kedyle Are. \$1100. Lotten eichte Angoliungen. Sonntags offen. Einflich de Milwecke und Californi Vie. 106e, 30

3u verfaufen: — 6 Proz. garantiet — 3he werdet 5 faufen, wenn 3hr es jehet — 2ndig, s neb alement Stein-Front - Saus, 11 Jimmer, in is em Indande, Frame-Barn, nur Soon, Mighe ifte

Bu berfoufen; Biffig, breifiodiges Bridbaus mi Stallung in auter Webbajtelage. Tis Str., nabe humbolot Bart. Bie friamplin

## Gicib. (Angeigen unter biefer Rabrit 2 Gents bas Bort.)

Gelb ju bertleiben auf Dobel, Bianos, Bjeron, Buggen, Lebens Ber-

i hen Spezialität. Spezialität. icht weg, wenn wir laffen diefelben größie bent weiduit (

Alle guten ehrlichen fommt in mit, bet niberden, eb 198 La Balle Etr. Finnmer 1.

Idapli fauferin, bifa
1.75 Seachorn Str., Jimmer is und 19.
2. 790
2. 9julus
3. Madilov Str., ybriter Fleve, bif 28. Madilov Str., ybriter Fleve.

Wir leiben Guch Gelb in profen ober fleinen De

genommen, woonen vie semen er donn Company, Chicago Martgane Loon Company, The Dorborn Etr. Ihmee 13 mit 10. Uniere Weileite Cfifice in Abends die 9 12de o. Binet zur Begient über auf der Welfeite Woch-nichen

Unleiben bon \$15 aufwarts auf Woju nach ber Gubfeite

n, wenn Abr billiges Gelb haben fönnt auf Mö-Pianos, Pfeede und Mogen, Lagerhausscheine, der Korthwestern Mortgage in Co., 465–467 Milmonsee Abs., Ede Chis Abs., iher Sprocher's Trugstre, Jimmer 53, n bis 6 Uhr Abends, Rehmt Clevator, Geld ablbar in bestedigen Bertägen. Ilinsi Abr fönnt Geld leiben ohne Hypothes.

Juc tonnt Weld leiben obne Hypothef.

Louis Freudenberg verleiht Geld auf Dopothefen
von 44 Prozent an, theils obne Kommission. —
Runner 1614 Univ Britbing. 79 Dearborn Etr.
Admirttags 2 Uhr. Residenz 377 Rorth Hopen Ave.
Bormi...ags.

Geld ohne Kommission. Eine große Summe zu
Throrent zu breteiben. Ebenfalls Geld zu 5 und
is Prozent. Van Anleiben zu gangbaten Maten.
5. C. Stone & Co., 296 LaZalle Str. 15m.

Beid ju verleiben auf Mobel, Pianos und sonftige gute Siderheit. Riedrigfte Naten, ehrliche Bebands lung. 534 Lincoln Abe., Zimmer 1, Lafe Bien. 29mg\*

## Berfonliches.

(Ungeigen unter Diefer Rubrit. 2 Cents bas Bort.) Aleganders Gebeim : Polizei: Agentur, 93 und 95 Fifth Ave., Zimmer 9,

en bis 12 Uhr Mittags. Jadfon's Sightem, Aleiber grundfneiben, met jeht in ben eiegantesten Etablisements in brago Anwendung und verbangt Karten, Maidie und beradette Bliebeners Geninner des Weltaussellungs-Veifes für Einsacheit und Genaufgleit, eine gu lernen, Unfere Schiefer erlangen bobe volle oder gutzahlende Stellungen, Schüler machen abbrend der Veltzeit Alleiber, Tailor-Gown u. f.b. aumentidneider und Kurriers follten das Anfineten und Musterentwerfen sernen. Immer 27, 200 fate Ste

Ubbne, Roten, Miethe und Schulseen aller Artischen, Briethe und Schulseen aller Artischen Echnic, Weine Keine Keine Benntags bis 12 Uhr Wittags. Deutsch und Echnicags bis 12 Uhr Wittags. Deutsch und Echnicags bis 12 Uhr Wittags.

ein idnell tollettirt auf Gure alten gements, Lobnanipriche und folichte Schulden, braucht fein Geib für Gerichtsfolten ober Ge-ein - alle Geschäfte von ilchigen Arbofaten rigt; burchaus gebeint; Auskinnt und Nath bee villigte gegeben, Schiebet bies aus. 128 de c Str., Zimmer 6. Konftabler Reets. 14jnlm

Löhne, Noten, Miethes Grocette, Kofts und sonsige fallechte Schulben aller Art sofort folleftiet, eine Begablung, wenn nicht erfolgreich, Schlichte ilricher binnelgescht, Teutich und Englich gerochen, Jimmer 5, — 122 La Salle Str.

Vobne, Moten, Miethe und Schulben aller Art tomat folleftirt. Schiecht gablende Miether hinaus-fent. Keine Gebühren, wenn nicht erfolgerich, — bufi. ans Collection Burcan, 95 Clarf Str., Jim-er 508. 18jn1m

## 18julm Batente besorgt und verwerthet. Berthold Singer, Rechtsanwalt, 56 5. Ave., offen Sonntag Borm. Beirathögefuche.

Deiratbsgefuch. Wittiwe in ben besten Jahren, bobt feniervich mit groben, fomtbenfreien und it gebenen fomtbenfreien und it gebenen Gestädfte, nichte sich mit flichtigen deschaften und in Erstätigteit ihrem Geschafte einnen will, verbeiratben. Ruch freundliches Beschnet hoben und guten Charafter bestien. Aust nicht und gene Charafter beiten. Aust eine fach und gene Charafter beiten. Aust bei bei ben fage, auch beinutag, den 3. und Noutag, ben 4. Juli, ertheilt fire. Geochendorff, 376 G. Division Str.

Beiratbsgesuch. Ein wirflich auftanbig gebilbeter ann ohne Anhang, noch in ben beften Sahren m Glude febnt, felbitverftanblich ift. Disfretion prenfache. Briefe erbeten unter: U D 214, Abend.

#### Rechtsanwälte. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.)

Are d. Blotte, Regisanwalt. Affe Archisiachen prompt beforgt. — Suite 844—848. Unity Antibing, 79 Pearborn Sir., Adohnung 165 Julius Goldgier.

Golbgier & Rogers, Rechtsanmalte. Suite 820 Chamber of Commerce. Siboft-Gde Wafhington und LaSalle Str.

#### Mobel, Sausgerathe zc. Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Raufe- und Berfaufe-Angebote.

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu pertaufen: Gine Gis:Bog, paffenb für Reftau= rant ober Boardinghaus. Rachaufragen Morgens. -

## Der Rifchof in Rolf.

Roman ans bem Gugliichen von David Chriffie Murray. (Fortfegung.)

Tom fprach bies volltommen unbefangen und ohne tiefere Absichten, aber hätte er sich auch die gange Racht befonnen, er würde nichts gefunden baben, mas bem Bildoi fo angenehm gemelen mare the entireach in her That bem erften Gebanten, ber biefem de= fommen war wenn es auch nicht gur Mufflarung ber baglicben Geite feines Mikaeldicks Diente. Gin Blid in ben inneren Rufammenbang eines ungeheuren Berbrechens gu thun, bas war immerhin etwas, und er begann barüber nachzubenten, ja, er überraichte fich babei, wie er einen Theil ber Beidichte einer erstaunten Tifchaejellfchaft bei einem gufunftigen Diner ergabite: "3ch habe jufallig Gelegenheit gehabt, einen Blid in ben inneren Busammenhang eines ungeheuren Ber brechens zu thun. In einem Sotel bes Weitlandes waren mir meine Rleider bon einem Banknotenfalicher gestobien worben, ber mahricheinlich in Diefer Berfleidung ber Aufmertfamteit ber Polizei für Die nothwendige Beit gu entgeben hoffte," und fo meiter. Es gab alfo eine Urt, wie man bie Befchichte wirtsam ergahlen tonnte, ohne einen ber wesentlichen Umftanbe gu unterbrücken. Aber bennoch -. Run, fchlieglich war es vielleicht doch beffer, nichts babon zu fagen.

Uber es lag boch etmas Troffliches in bem Bebanten, und bas beidaftigte ibn ben gangen Abend, felbfi als ber Beamte, ber jett gang höflich geworben mar, um Entidulbigung bat, ban er ibn in feinem Schlafzimmer einschlie-Ben muffe. Der Gebante befanftigte ibn auch am folgenden Tage und auf ber gangen Reife nordwärts. Und als er etwa halbwegs zwischen Marfeille und Paris den von der Botichaft abgefandten herrn traf und ber Beamte ihn mit vielen Entschuldigungen aus ber Saft entließ, beschäftigte ihn ber Bebonte immer noch. Gin Blid i bas innere Betriebe eines ungeheuren Berbrechens! Bon Diefem Gefichts. puntte aus jog er bor, Die Ungelegen beit zu betrachten. Das mar jedenfalls angenehmer, als an die Muden und Flohe und an bas ichmutige Sandtuch und ben groben Schweiger qu benten. ber ibn an ber Schulter gefant und burch bie Strafen von Monte Carlo geschahen hatte mie einen ungezogenen Jungen, ber beim Mepjelftehlen ertappt morben ift.

"Bei einer Berfonlichfeit von Don eigneurs Stellung und Anseben," fprach ber Beamte, "ift es leicht gu feien, mas für einen unbegreiflichen Miggriff Diefe Brovingialbeamten gemacht haben. Meinerfeits werden Monfeigneur eine Entichuldiaung wohl taum für nothwendig balten."

Dottor Durgan ichuttelte ihm mit toniglicher Berablaffung bie Sand, und fie fuhren alle gufammen nach Baris. Dort erwartete fie ber pertraute Diener bes Bifchofs, ben er von Monte Carlo aus telegraphisch beitellt batte, und im Sotel mar er endlich in der Lage, wieber feine gewohnliche augere Ericheinung angunehmen.

"Wenn ich auch bie Meinungenerichiebenheit, Die uns trennt, nicht ber geffen barf, Dir. Finch," iprach er, "jo fann ich mich bennoch nicht enthalten. Ihnen für die mir geleifteten Dienfte meinen aufrichtigften Dant gu fagen.

"Gar feine Urfache," antwortete Tom. Jest, wo Diefe Dienfte geleiftet waren, war ber Bifchof alfo wieber auf feinen alten Standpuntt gurudgefommen. "Ich habe gethan, was ich onnte, aber es war nicht viel, und ich viirbe bas für Jeben gethan haben."

In biefen Worten lag etwas wie me Rriegserflärung, und ber Bifchof nahm fie fo auf, wie fie Tom gemeint hatte. Geine herrlichteit reifte nach London ab und ließ fein Abenteuer hinter fich. Er betrachtete bie Befdichte als beenbet, während bie mertwürbigfte Wendung noch vor ihm lag.

Behntes Rapitel. Dottor Durgan fehrte nach Stodes-

CASTORIA Für Säuglinge und Kinder. Dasseibe Was Ihr Frueher Gekauft Habt.

imas pon feinen Grfahrungen Ginen Ronat blieb er zu Haufe und begab fich bann nach London, um ben Borfits in ber Musichuffigung ber Miffionsgesellschaft im Diten ber Gtabt gu

führen, wovon er gefprochen hatte. Schon friihzeitig machte er fich auf ben Weg, benn er halte Die Absicht, mit Mr. Roft, ben er bort zu treffen ermartete, über ben Oberft Barnbnte gu forechen ber ficherlich für einen acht baren Menschen eine febr menig winidenswerthe Befanntichaft mar, wenn es nicht gelang, ihn von dem ausgefprochenen Berbacht zu reinigen. Much Mr. Rog fand fich bei Zeiten gu ber Berfammlung ein, da er feinen Bericht 16 Getretar vorzubereiten hatte. Doftor Durgan traf ibn in ber Gafriftet ber Rirche, mo bie Gigungen aboehalten wurden. Mr. Rog, fo burch und burch schottisch und so burch und burch achtbar, wie nur je, schüttelte Geiner herrlichteit Die Sond mit einer Diidung von Ghrerbietung und Buneigung, Die unbedingt bas Richtige mar, und wiinschte ihm Glud gu feinem guten Mussehen.

"Mir. Hof," begann ber Bifchof, "ich murbe 3hnen gang befonbers verbun= ben fein, wenn Gie mir einige Minuten Ihrer Beit widmen fonnten. 3ch habe mich beeilt, hierher gu tommen, um einige Worte im Bertrauen mit ihnen gu reben, ehe wir an die Ge= ichafte gehen.

"Gewiß, Mylord," antwortete Mr. Rog, "ich ftebe Gurer Berrlichteit gang 3u Diensten."

"Darf ich Gie alfo fragen - unb ich will gleich zugeben, baß ich wichtige Grunde zu Diefer Frage habe --, bart ich alfo fragen, ob Gie icon feit lan= gerer Beit mit bem herrn befannt find, ben Gie mir vor Rurgem als Dberft Barnbyte vorgefiellt baben?"

"Berfonlich," entgegnete Mr. Rog, ber Unrath witterte, aber gang unbefangen aussah, "babe ich noch nicht ange bie Ehre, Die Befanntichaft bes herrn Oberften, aber geschäftlich fenne ich ibn ichon langer burch meine Mgen= ten in Rallutta."

"Ich fo!" fprach ber Bifchof. "Aber find Gie gang ficher, Mr. Roft ftelle diefe Frage nicht ohne Absicht . find Gie gang licher, bak ber berr, ben Gie als Oberft Barnonte fennen, ein Recht ouf ben Ramen bat, ben er

Mir. Roft fab bei biefer Frage fo unichuldig erstaunt aus, als er felbst es nur wünschen tonnte.

"Die Urt, wie Gure Berrlichteit fragen," fagte er, "scheint einen Zweifel angubeuten."

"3ch habe fehr wenig Zweifel," Dir Rof." erwiderte ber Bijchof ernft. "3ch halte es ale meine Wflicht als Burger nur als Bürger, um nicht von boberen Riidfichten gu fprechen - Ihnen mitgutheiten, bag es vielleicht gerathen mare, genaue Rachforschungen nach bem Charatter bes Oberften und fei= nem Borleben anguftellen. Biffen Gie vielleicht, wo er fich gegenwärtig auf-

Bufallig hatte Mer. Roft ben Oberft an bemielben Bormittage getroffen aber er hielt es nicht für ber Mühe werth, das zu erwähnen.

"Als ich gulegt von ihm borte," antwortete er beshalb, "machte er eine fleine Reife auf bem Festland."

"Bielleicht thue ich ihm ein fchmeres Unrecht an," fuhr ber Bifchof fort, aber Die Sache lagt fich fo leicht miberlegen, menn fie unwahr ift, bag eine Ermähnung meines Berbachtes nichts schaden fann. Es gibt Antlagen, Die jo ungehenerlich find, bag fie ihre Wiberlegung ichon in fich felbit tragen; andere, Die an fich weniger schredlich find, tonnen boch ichablicher wirten, weil ihre Wiberlegung ichwieriger ift. Um gang offen mit Ihnen gu fein, lieber Mr. Rog, will ich Ihnen fagen, daß man mir mitgetheilt hat, Menich, ber fich Oberft Barnbnte nennt, fei ein gang gewöhnlicher Aben teurer, und bag er gegenwärtig eine Strafe megen eines Berbrechens berbiigen wiirde, wenn es ihm nicht gelungen mare, aus bem Befangnig aus-

In Dir. Rog' Geficht wechfelten alle möglichen Farben, aber fein Muge blieb an bem bes Bifchofs haften, und er mußte fehr mohl, bag bie Mufregung, tithe gurud, ergahlte aber niemand bie er nicht unterbruden tonnte, für



"Gang gewiß, Mulord, gang ge wiß," berfette Mr. Rog. Gein geifti ges Gleichgewicht war nicht im gering ften gestort, aber feine Rerven liegen ihn im Stiche, benn forperliche Teigheit und geiftiger Muth vertragen fich mandmal gang gut gufammen. Geine gang ansehnlichen Beine permochten ibn taum gu tragen; er murde abwedfeinb freibeweiß und buntelroth, und fein Althem war fait feuchenb.

"Gie wiffen vielleicht nicht," fuhr ber Bifchof fort, "baß eine ungeheure Falfchung gegen die Bant von England begangen worben ift, und ich habe einen ftarfen Berbacht, bag ber Oberft Barn bole feine Sand babei im Spiele gehabt hat. Ware mir fein Mutentholt be tannt, fo wirde ich feinen Mugenblid Anftand nehmen, ben herrn ber Mufmertfamteit ber Polizei gu empfehlen."

(Fortsetzung folgt.)

#### .... Die Barifer Gefängniffe.

Paris wird nun bald nur noch ein

Gefangnif innerhalb feiner Dlauern befiken: bas burch einen großgrtigen Umbau auf 1080 Bellen, nein Giuben, erweiterte Prifon be la Canté, in bem obgelegenen Gubtheil ber Stadt, unweit ber Gobelins. Es rechtfertigt feinen Ramen "Gefängniß ber Gefundbeit", indem es feinen Baften alle erwiinschten Bequemlichfeiten und gefundheitlichen Ginrichtungen bietet, in Diefer Begiehung alle Gefängniffe Guropas übertrifft. Meniaftens verfichern Die Fachmanner, es fei fo. Schone helle, gut gelüftete große Zimmer, Rüble im Commer, Barme im Binter, zwei warme Mahlzeiten täglich, zweimal Fleisch Die Boche, Biicher gur Unterhaltung, feine ober nur beliebige 21rbeit, ba nur in Untersuchung befind liche ober für wenige Monate verurtheilte Gafte aufgenommen merben. Gine fleine Erholung, ein bischen beichauliches Stillleben gur Abwechslung mit bem fieberhaften Treiben ber Großstadt, alfo ber Gefundheit halber um den Magen von dem leberreig ber Parifer Tafelfreuben ausruhen gu laffen, neu gu ftarten. Gitter und Baune find griin angestrichen, Farbe ber hoffnung und bes Landlebens. Das Befängniß befteht aus zwölf Mbtheilungen und einer fleinen Abtheilung für politische Miffethater, Bref: fünder. Diefer umfaßt feche ichone Stuben, die alle auf eine breite, belle Flur gehen. Jede Stube ift anders tapeziert, fo daß es eine rothe, blane, grune u. f. m. Stube gibt. Jebe entbalt eine eiferne Bettstelle mit Sprungfeber-Matrage und vollständigemBett, einen Arbeitstifch aus Gichenholg mit eleftrifcher Mamme, zwei Stuble, Bafdtifch nebit Spiegel. Die Gafte fonnen frei aus- und eingeben, baben einen gemeinsamen Saal mit Bücherei, Beitungen, Difch und Stühlen gur Berfügung; gang wie ein Rafinofaal. Mus biefem führt eine Thur in ben mit Bäumen, Sträuchern und Rafen montgepflegten Garten, ber ebenfalls elettrifch beleuchtet ift, um bie beigen Commerabende angenehm barin ber= bringen gu tonnen. Dagu fteht eine pollftändige Babeanftalt gur Berfü-- Die Fran zoffen vergeffen hierbei ihre gewohnte

Höflichkeit, indem sie sie Chevaux de retour, rüdfehrenbe Gaule, nennen merben ben Pavillon des Princes Bringenhof) bes Gefangniffes Sainte Belogie nicht miffen, noch weniger gu= rudwunfchen. Die Polititer fonnen fich ihre Mahlzeiten pon außen bringen laffen, auch mit den weniger bemittelten Schidsalsgenoffen theilen. Außer Sainte Pelagie werden auch La Grande Roquette, Saint-Lazare Frauengefängniß) und Magas abgeiffen. Das lettgenannte ift für feche Millionen ber Paris-Lhoner Bahngefellschaft verkauft, welche bie gehn befter haltenbe Glade gur Bergroßerung ihres Babnhofs und zu einem Riefenposthof perwendet. Die anderen Gefängniffe bringen vier Millionen. Der Umbau ber Prifon be la Santé ind bas neue Gefananif in Fresnes les Rungis (für eigentliche Straf;

Wegen aller entitellenden Tinnen und Haut-Krankheiten gebrauche man

# Schwefelseife,

worin alle reinigenden Wirtungen des Schwefels vereinigt find mit ben mohlthuenden Eigenschaften

## abfolut reinen Geife.

Menn in ausreichenber Meife beim Baben benugt, wird bas Fleisch fest und die Saut flar und weich wie Atlas. Sütet Euch por Rach= ahmungen. Mur praparirt von ber

Chas. N. Crittenton Co. new yorf. Sbenjo Gigenthumer von

> Pike's Bahnweh-Tropfen, Beilung in einer Minute. Bill's Barlfärbemittel

(fofort mirfend) ift bas Befte.



Rampfe gegen

## Unreines Blul

(fo id)wächt und macht alle Craane frant. . . . .

Dr. August König's

Hamburger Tropfen entfalten Die Giegeofahne. Gie reinigen ben Magen, beleben bie Leber, reinigen Das Blut, ftellen Die Birfulation wieder her und ge: hen flegreich aus dem Rampfe her:



lingel follten mit biefen gebn Diffinnen bestritten werden, fosten aber berschiedene Millionen mehr, weil benInfaffen alle Bequemlichteiten geboten

merben muffen. Die perichmindenden Gefängniffe baben manche befannte und felbit berubmte Berfonlichteiten beherbergt. Muf ber Stelle von Magas ftand früher la Prison de la Folce, in welches 1792 die Pringeffin Lamballe, Frau be Caint Brue und andere Opfer ber Revolution eingesperrt wurden. Beim Staatsftreich (1851) murben bie Gienerale und Mitalieber ber Rational verfammlung, barunter Changarnier und Thiers, in Mazas eingesperrt. Unter bem Raiferreich tamen namentlich die angehenden Politifer an Die Reihe, barunter ber jetige Genator Ranc, welcher Diefer Tage gar ergotlich ausmalte, wie er porab in ein Bad gefiedt werben folite, welches "erft bon feche Perionen" bennit morben war. Er ftraubte fich natürlich aus allen Kräften gegen folches Schmutzbab, worauf ber Oberauffeher ichließ: lich entbedte: "Gie haben gar fein Mecht auf ein Bab, ba fie nicht bon ber Bolizeipräfettur tommen (geschidt wurden)." Auch gut faiferliche Perfonlichkeiten, namentlich Borfenmanner, tonnten Mogas nicht bermeiben. So Minres und in ben letten Jahren Sonbenrau, Abgeordneter, jowie ber Senator Leanan.

Besonders hat Magas auch eine Menge Mörber beherbergt, berenBerbrechen großesluffeben hervorgerufen hatten. Rach ihrer Verurtheilung wurden fie nach ber Grande Roquette überführt, bor welcher bie Sinrich= tungen hisher stattgefunden haben Bewiffe Leute zeigen bort fünf Steine im Aflafter als bie Stelle, auf melcher bas Blutgerüft aufgerichtet wird. Natürlich tehrt fich ber Scharfrichter nicht immer an biefe Steine. Wegen ber Beseitigung ber Granbe-Roquette Die baburch nothwendig geworbene neue Richtstätte berathen, Mahrichein lich werben die hinrichtungen im Sofe ber Prifon be la Gante ftattfinden und badurch die abscheulichen Auftritte bermieben, Die fich jest Rachts und am Morgen bor ben hinrichtungen auf dem Plat por ber Grande-Roquette abfpielen. Im Rundgang biefes Wefänaniffes wurden am 24. Mai 1871 ber Ergbifchof Darbon, ber Ifarrer Deanerry, ber Gerichtspräsibent Bonjeau nebit brei anderen Beifeln laut Befehl bes "Rriegsgerichtes" ber Rommune erschoffen. Die Stelle an ber Mauer, wo fie beim Erichiefen standen, ift mit einer Marmortafel verfeben. Der Ergbifchof Darbon fchrieb an Die Pfoften feiner Belle: "O erux ave, spes unica, wie jest noch zu feben. Undere folde Inschriften find perichipun den.

In Saint Pelagie hat Die fcone Frau Roland (Juni bis Oftober 1793) hre Dentwürdigfeiten geschrieben. Um 9. November endete fie unter berGuil lotine mobei fie einen bewunderungswiirdigen Beroismus an ben Zag

Mährend ber großen Revolution bat fein Gefananin so viele und fo bebeutende Berfonlichfeiten in feinen Mauern gesehen wie die Conciergerie. Bar viele Familien feben es beute is einen Ruhmestitel an. bag ihre Worfahren bort gefeben haben. Freilich find auch gar viele von ihnen bort jum Fallbeil geführt worben. Malesberbes, Bailen, Frau Roland, Danton, Camille, Desmoulins, Robespierre u. a. m. find au nennen. Cbenfo Graf be la Balette, ber burch feine Frau gerettet murbe, welche ibn gwang. n ihren Aleibern megaugeben. Geptember 1792 wurden 288 Gefangene von dem berbetien Bolt niedergemacht. lebrigens geschah baffelbe bamals in mehreren heute nicht mehr porhandenen Gefängniffen. Rur bas Rlofter ber Rarmeliten (in ber Rue be Bougirard), in welchem 98 Bifchofe und Priefter ermorbet wurden, ift noch porhanden und auch wiederum Git ei- | feine Biderrede - mochte fie fommen

ner firchlichen Anftalt (Sochichule). Die Belle ber Konigin Maria Untoinette in ber Conciergerie murbe 1816 in eine Guhnekapelle umgemanbelt, beren Dede 1872 erneuert und feinerlei Ginfdrantung. Das Allgemein von Apotheliern verftauft. | merben mußte. Bon ber Dede hangt | mar fein fategorifcher Imperatio, bem |

noch bie Lampe, die den Wächtern ge= ftattete, bie Ronigin hinter bem Gitter gu erblicen. Im felben bufteren Gang, ber gur Zelle ber Königin führt, findet sich auch die Thur ber Zelle Robespier= res, jest Gafriftei ber Rapelle, in Die (unter ber Restauration) ber Gaal umgebaut wurde, worin die lette Bufammentunft ber Girondiften ftattfand, bie ebenfalls Gafte ber Concier gerie waren.

#### Bur Grinnerung an Raifer Bricoridi.

Behn Jahre, gehn bon mannigfachen, heftigen Rampfen im Innern bes Baterlandes erfiillte Jahre find berfloffen, feit= bem ber in unvergänglicher Erinnerung fortlebende und nachwirtende Raifer friedlich feinen tragifchem Geichide perfiel. Dem rubinreichen Gieger in fo vielen blutigen Gdblachten erfteben überall in beutschen Sanben eberne Denfmaler, Die von feinem Belbenihume ben fünftigen Befchlechtern fichtbare Runde bringen follen. Aber ungerfiorbarer als diese außerlichen Erinnerungezeichen — und feien fie noch fo prunthaft, noch jo funftvoll geformt - ift Die Liebe, welche ber eble Forberer aller menfahlichen Beftrebungen in die Bergen von Millionen und Millionen seiner Boltsgenoffen eingepflangt. "linfer Frig!" fo nannte ibn fein danibares Boll, das in bellite Begeisterung beim Unblid Diefes in belbenhafter Schönheit prangenden Gurften geradezu entflammte. Er erichien bein Bolfe als Die Bertorperung aller fürfilichen Augenden, bestimmt, bas bon ihm mitgeschaffene junge benifche Reich auf eine bobe Ginfe menfchlicher Genttung und fraftvoller Entwidelung

Das unervittliche Chidfal hat es anders actuat.

Ein bem unentrinnboren Tobe geweihter Mann, trat Rronpring Friebrich Wilhelm bas Erbe an, bas ibin fein greifer Bater, ber unfterbliche Begrunder des neuen beutschen Reiches, hinterlaffen. Zitternben Bergens berfolgte bas gange beutsche Bolt ben Dulbergang feines geliebten Berrichers, ber nur wenige Monde Die Burbe ber Rrone gu tragen berufen fein follte. Mber Diefe wenigen Monte genigten, um die Erinnerung an die Regierung Raifer Friedrichs zu einer unausloschlichen für biele, viele Gefchlechter gu machen.

Gerabe in biefen Stunden banglichfter Erwartung, unmittelbar vor bem entscheidenben Wahltage, brangen fich formlich jene herrlichen Arotlamatio= nen wiederum in unfer Bewuftfein, mit benen ber neue Berricher feine Regierung antrat. "Die Berfaffungsund Rechtsordnungen des Reiches und Breugens muffen vor allem in ber Chrfurcht und in ben Gitten ber Ration fich befestigen. Es find baber bie Erfditterungen möglichft zu vermeiben, welche häufiger Wechsel ber Staatseinrichtungen und Gefete beranlast."

Diefe golbenen Morte eines Berr= schers, bem freilich nur eine fehr furze Laufbahn beschieden war, ber inbessen Die feliene Schidfalsgunft erfahren, eine geraume Zeit ber borbereitenden Reife für fein verantwortungsichweres Umt unter bem mächtigen Ginfluffe gewaltiger Greigniffe burchleben gu fon= nen, Diefe golbenen Worte bilben gleichfam ben Sauptbestandtheil eines politifchen Teffanientes. Gie enthalten Die Gumme einer in ber Gonne ber Gle schichte zur Bollreise gelangten flaats mannischen Weisheit, und es muß ge rabegu ale eine Bermeffenheit bezeich net werben, on biefem bon bem unbergeftlichen Raifer Friedrich in bem feiericen Moment feines Regierungsan trittes perffindeten Grundfate irgendwie rütteln zu wollen. Rlingen biefe Worte des edlen Fürsten, die er an den Reichstangfer richfete, um ihn über bie Besichtspuntte nicht im Zweisel gu Icf= fen, welche für die Haltung feiner Re gierung mangebend fein follten, nicht wie eine ernite Mabnung bes getreuen (Edart? Und haben lie nicht beute faft noch mehr inneren Berth, mehr Bedeutung als zur Beit, als fie geschrieben wurden? Gind nicht gerade jeht afferhand perdachtige Glemente am Bert. um die Berfaffungen und Rechtsord nungen bes Reiches und Preugens in ber Chrfurcht und in ben Gitten ber Ration nicht fomohl festiverben gu laffen, wie es Raifer Friedrichs meife Meinung war, als vielmehr in biefer Chefurcht zu erschüttern?

Und wie fieht es bermalen um jenen anderen Grundfag, den Raifer Frieorid, bei jener Gelegenheit feierlich vertunbete? "Ich will, bag ber feit Sabrhunderten in Meinem Saufe heilig gehaltene Grundfat religiofer Duldung auch ferner alle Meine Unterthanen welcher Religionsgemeinschaft und welchem Befenntniffe fie auch angehören, gum Schute gereiche. Ein Reglicher unter ihnen fieht meinem Bergen aleich nabe - haben boch Alle aleichmäftig in ben Tagen ber Gefahr ihre bolle Singebung bewährt."

Regen fich gegenwärtig wieberum jene finflere Gewalten, um auch an Die em echt fribericanischen, echt preugi ichen Grundfat zu rütteln, um ihn i bas Schwanten ju bringen? Eben ba rum foll man fich im Bolt ftets biefe hehren Worte erinnern, welche Raifer Friedrich als bie Mert- ober Leitworte für feine Regierung feinen Ministern, als den oberften Bollstredern feines faiferlichen und foniglichen Willens, zur Nachachtung und ftritten Befolgung anbefahl. Diefes "3ch will' am Eingang Des Capes ift bebeutfam für bie Beurtheilung bes Berrichers. In biefem Betrachte ber religiöfen Dul dung für Alle her Kailer Frie brich, fo zugänglich er fonft auch immer fremden Rathe fich erweisen mochte, bon wem fie wollte. In Diefem Betrachte von ber sittlichen und staatlichen Nothwendigteit religiöfer Duldung für Mue tannte er feine Musnahmen

### er unverbriichlich folgen mußte, weil er in fiir unbedin-t ertannt hatte.

65c

Thurm-Lihr-Apotheke.

neuer auf Beftel.

lung gemachter, mit Leber überzogener Bruchbanber .... ju feltenen Breifen.

Gin Brivatzimmer zum Anpaffen haben wir im vierten Stod eingerichtet (erreichs bar burch Glenaror). Runden tonnen ba fich felbit nad Bunich bie Bruchbanber an-

paffen ober anpagen laffen. Bir haben bas größte Lager Bruchbanber ber Beffeite.

Un biefe bon bem unvergeflichen Raifer Friedrich vertiindeten Grundfabe ber religiofen Dulbung und ber Chrfurcht por ben Berfaffungs- und Rechtsordnungen im Reiche und in Preugen werden wir bente, an ber ichnten Wiederfehr feines Tobeslages. wieber recht ernitlich und eindringlich

### Die Frau ohne Magen.

(Berl. Tageblatt.)

aemahnt.

Bruchbänder.

Brudbander jeder Sorte fehr biffig.

Um 24. Februar wurde in Wien eine 66 Nahre alte Frau, Die an Magenfreds litt, auf einer Klinif operirt. Da fich die Rothwendigfeit der Entfernung bes gangen Magens ergab, wurde bie fer berausgenommen und bann bie Speiferohre mit bem Zwölffingerbarm ohne besondere Spannung aneinander befesiigt. Die Operation bauerte 21 Stunden und war, wie es fich nachtrag lich zeigte, von ausgezeichnetem (Erfolge bealeitet. Die Matrone verließ am 14. Mbril geheilt bas Spital und ift feither gang gefund. Gie ift bei Mobetit und behauptet, jest doppelt soviel effen gu tonnen als früher. In Wien hat be-tanntlich Billroth viefe ingwischen fehr perpolitommneten Operationen einge

#### Berlebt ben Bierten auf bem Lande.

Die Morthweffern Babn verfauft am 2 und 4. Buli Erfueijone Lidete gu fe um 5. Anti, einichtienlich, nach Yale Genevo for Lale, Modford, Freeport, Tivon, Stelling, Clinton, Beloit, Janesville, Mabijor Cevil's Lafe, Willmaufce, Wanteiba, con bu Yac, Green Yate, Cibtoib, Neenab, App leton, Green Ban, und bogmirchen liegenbe Orten. Gidet Office, 212 Glarf Str., un Baffagier Station, Wells und Ringie Gtr



## WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE, 67 und 68,

Operation, Sautteaufheiten, Folgen Belbiibestedung, verlorene Maunbarkeit nur Drei Dollare

ben Monat. — Schuefdel Dice aus. — Stun den: bille Morgens bis 7 Uhr Abends; Connlige 16 bis 12 Ubr. bis



parloreisen vorröttig, beim größten veut-lanten ür, Kon't Woifertz, 60 Jeith Ane., Ind Sir, Spezialist für Arnde und No-



Dr. Albrecht Heym, Merven-Aryt. Congidury disemblished and gebilde an dentiden Oran-tenbauker in Muneralias-Affinien, week der Aref. Sch. Leebelberg, 183 Mendothy Str., Zafiller Gebäude, Zelenbon Nain 2012, zimmer 1012. Stan-den 18—25, anker Sountags.

Dr. J. KUEHN. Critice Affiteneugt in Beelan. Sverial-Art im Gatt im Gefelgigte Krank-heiten. Stelftuer mit Gefertiging geheilt. Office: 78 Stat. ste. Koon 29—Sprechtunben: 10—12, 1—5, 6—7, Sonnagi 10—11.



N. WATRY, 29 E. Handelph Ste. Bentine er Obiter. Brillen und Augenglafter eine Spezialität. Godate, Camerae u. photograph. Material.

DR. EUGENE MARTI .,

Tentider Arst, 3919 Indiana Ave. - Strechunden. Dis 9 Bornt, 12-2 Rachnt, 6-8 Abbs. - Zet.: Caf. for. hinimt

## Mout 3hr ein gutes Gebig Babne ober feine

Die beppelten (jebe Grege), \$1.25

bandern mird gelentt auf eine große Ungahl

en, to mitt for nach einem zuverlaf. figen Blat geben, mo es gemocht werben fann.

Beftes Gebiß Jähne \$2.50



Unfere #6 Rabne find Die beften ber Belt. Brudenarbeit, per 3ahn ......... \$3 Goldfüllung ......50c'

Eine Garantie für 10 Jahre mit jeber Mrbeit. Reine Berechnung für Bahngieben, falls gabne beftellt werben. Uniere Arbeit und unfere Preise und unfer Ruf haben uns 15 Jahre in diesem Blag gebalten.

78 State Str., iiber Rrang' Candy Store. Effen Abenbe bie 9; Sanntage 10 bis 4 Uhr. Damen-Bedienungmmfrbm

Bidtia für Manner und Frauen? Keine Hegafting, wo wie nicht Austren! Inso grenden, we wie nicht Austren! Irone Geichiechtstransheiten beider Geschlechter, Samenslug, Buiwergifung geder Art; Woralstörung, iswie verlorene Manneskraft und jede gedenne Arantbeet. Alls unsere Mannaskraft und jede gedenne Arantbeeten der der der in der Angele eine Geschlechten Geschlechte von Kurradie Gerecht geschafte. Eine Geste Sitz. Ede Led Court, Chicago. 103118



#### Gifenbahn-Fahrplane.

BORSCH, 103 Adams Str.,

gegenüber Poft-Diffice. .

> Hacht nur bis Dubuque. "Täglich. [Tag Burlington-Binte.

MONON ROUTE - Tearborn Station.

## CHICAGO GREAT WESTERN RY.

"The Maple Leaf Route."



Ridel Blate. - Die Rem Bort, Chicago und St. Louis-Gijenbahn.

Babubof: Ban Buren Ctr. & Bacific Abe. Atel. Atte Bine taglich. 
 New Port & Botton Ervrey
 10.35 V
 9.15 N

 New Port & Botton Ervrey
 2.55 N
 4.45 N

 New Port & Botton Ervrey
 10.15 N
 7.55 B
 New horf & Boson Geweg. ... 10.15 A 7.35 B Hir Raten und Schlafwagen-Affommedation ibrecht vor abre abreifert. Genen Iborne. Ticket-Agent, 111 Udams Str., Ebicago. Jil. Telephon Main 3389.

Paltimore & Dhio.

Bahnhof: Grand Zentral Kaffgajer-Station; Stadb-Effire: 198 Cfart Str. Keine ertra Fahrbreife bertangt auf ben B. & C. Limited Sigaen. Abfahrt Anfunft Keine erka Fabrorene und Arte Arten Fabrorene und A. & C. Linteb Haren. Abfohrt und Wein Port und Washington West. 10.25 B . 5.00 P. Burko Erresh. Mashington und Witts. 3.30 P. 10.00 D. burg Vestudiele. 3.30 P. 10.00 D. Bittsburg, Cienciand, Wheeling und Arten has Erresh. 7.00 P. 7.00 D. 3.00 Lolumbus Expres ... Täglic.

\$3. und \$3.50 doppelfnöpfige Anguge für Anaben

Lange Hosen-Anzüge für Knaben bemerkenswerth billig.

\$6.50 und \$7.50 lange Cofen-Unguge für Anaben \$4.48 — in all ben neuen Blaids und Cheds — in Caffimeres, Gebidots und Tweeds — gut gemacht — gut gefüttert — hochmodern zugeschnitten — jedes Aleidungsflüc tadellos paffend — jedes gemacht um grobe Behandlung auszu- halten — Größen 14 bis 19 Jahre — Rümmungs-Verlaufspreis

Galatea Cloth Wasch-Angüge für Anaden — in rosa und blau — Größen 3 bis 10 Jahre macht mit großen Ratrosenkragen, werth 65c — Räumungs-Bertausspreis —

## Der lette Akt—der Endpunkt—die Schlußverschleuderung—des Chas. Kausman & Bros. (168-170-172) Lagers, zusammengehäust in 2 riesige Ablheilungen.

Jährlicher Sommer: .Manmungs-Berfauf...

Gine ichnelle und entichiedene Ausräumung-ein außerft erfolgreiches Ende des gröften Aleider-Bertauf des Jahrzehnts-zwei fenfationelle Preife, wie fie für fo zuverläffige, hodfeine Baaren noch nie berechnet wurden - 50 Gytra-Berfaufer verhuten jedes Barten oder mangelhafte Bedienung.

...Raumungs:Berfauf...



Bir offeriren alle vorhandenen Danner-Anguge von Chas, Raufmann & Bros, Gintauf, Die bisher bei im 3 in \$6.45, \$7.89 u. \$3.88 verfauft, und die gemacht wurden von dieser gutbefannten Kirma im Retail zu \$8., \$10. und \$12. Angüge von den moderniten, danerhaft gemachten wegen ibrer auten Qualitaten.

Clegante Liverfide Cheviot-Anjuge für Manner-Pawtuded mixed Cheviot-Auguge für Manner-Winfiel'd fanen Cheviot-Auguge für Manner-Dundee Pfaid u. Chedt Anjuge für 2Nanner-Binmouth fancy Cheviot-Anguge für Manner-Picelle Sanover Caffimere-Anguge für Manner-Portsmouth blane Serge-Anjuge fur Manner-

Beber einzelne gut gemacht, gut gefüttert u. mob. Schnitt-fehlerlos im einzelnen u. ganzen-Rode gaben ,handpadbed Kragen -fein Anzug in biefer







Schle ameritanifche Cannon Croders-garantirt, Torpetos- bon Japanefen

Feine ganzwollene blane Cerge Coals n. Weils für Männer-modern gemacht-richtiges Sommer Gewicht-wirflich \$5. werth-Anframungs-Berfanispreis-Feinste importirte Englische Craih Anzüge für Männer—mit Gürfelftraps und großen Perlmutte Rinopfen-burchweg bon Shrunt-Graib gemacht-regulärer Werth \$6. -

## \$16. Anjüge \$7.89.

Wir offeriren alle vorhandenen Manner-Anguige in dem Chas, Kaufman & Bros, Ginfauf, bie bisber bei uns zu \$9.75 und \$12 verfauft wurden, und welche von biefer gutbefannten girma jum Refail-Preife gu \$12, \$14 und \$16 gemacht wurden-ein großartiges Affortement von eusgezeidnet gemachten Aleibern-worunter folgende feltenen Werthe zu finden find-

Alradford blane Serge Anjuge für Manner-Aetna geftreifte Worfteb Angüge für Manner- @ Cloverleaf Gedied Worfled Auguge für Manner-Importirie Scotd Cheviot Anginge für Manner-Edie Scotch Tweed Anjuge für Manner-Erescent Worfied elegante Anjuge für Manner-

Sochieine Anguge fur Gefellichafts und andere Gelegenheiten, gefüttert mit Ceibe, Satin ober Serge-gemacht von ben besten Runftern biefes



## Radfahr-Kleider zu erstaunlichen Preisen.

Subide Bichcle-Anguge fur Didnner-eine Partie bon ungefahr 200 in bellen und medina Gie da und ift auftandig ausschend-werth genan \$5-Raunungs-Bertaufs-Breis-

Bicycle-Bofen für Manner-in neuen Chede, Streifen und fonen Mijchungen-in einer großen Werthe-fregieller Ranmungs-Berfaufs-Breis-

Fanen Bievele-Anzüge für Männer—neueste Schönfungen in farirt, Plaids und fanch Mirdungen — die Arbeit in anjs Allerbeste gemacht—echte Ff-Aberthe— Näumungs-Verfausspreis —

Moberne Shepard Plaid Biencle-Hofen für Männec— nit Golf Bottoms—wirflidje 85 Werthe— Näumungs-Berfaufspreis—



## fabrikanten-Gemden-La gern 200 Dugend weiche Reg



Emills, 36 Boll, langes Rragen Band - 65c Bertaufspreis 35c

Leicht gebügelte Regli: Dianner-baben gwei feparate Ilmlegefragen-Bertaufspreis 45c

Weiche Madras Reglige-Hemben für Manner-mit weißem Band und obuedundaren Manicet-ten-einigde der plaited Kront-\$1. werth-Räumungs-Berfaufspreis \$1.25 und \$2.50 Reglige-Gemben für DRanner-

ngl. Lubular gewobene Mabras Salsbinden f. lanner (nicht genäht fondern in einem Stüd-nnacht) abfolut echterbig—reg. Preis 5c 5c—Räumungs-Bertaufspreis

5c

Meblicott, Morgan & Co.'s \$1.25 Balbrig

## Feiert den Nierten-bejucht das "Inniphametier"



Bienele und Bubehor. Wollene

Preis 25c - Ranaungs Ber: 18c bon diefen morgen, iche 4.35 Barmwollene Bunting

14×20 baumwollene Buntingeflaggen Raumungs , Berfanfs - Breis 10c fouf - Preis Gine Chachtel mit 22-falibrigen 70 Blant Cartridges Schachtel m. 32fal. 25c Schachtel mit 38fal. 35c Ladirte Top-Kanonen 35c Benfelte Top Ranonen.

> Isjelligem nabtlojem Etabl Tubing ge Crown - fpegieller Sanger - abnehm: Madfahrer- bare Eprodets-bober Gear - gutes in Fancy Tires- verfielibareganblebar-alle glanemaillirt in Marona, Grun und

morgen, nur

1000 affortirte Glaggen - gemacht Ameritanifche Double Action Revol: aus baumwollenem Flaggentuch — ber - Cetagon Barrel - Gummie garantirt, echifarbig ju fein - mit Griffe - die schöneren Theile boche Speer und Stange - regularer fein nidelplattier - 22: 83.4 25. regulärer frin nidelplattier - 22 \$1.25 Defender Mevolver - gang nidelplat: Chie Standard Buufing . Glaggen tirt - mir Gummi Griffen-

große Corte - garantirt echtfarbig-mit Stange und Speer - Große Mäumings = Ver= 39c Top-Ranonen - gemacht aus gutem Dieffing -

## Eatitle für die Millen 3u den sensationellsten Breisen, die seit Jahren je bekannt gemacht wurden.

Das Ergebnig fachverftandigen Schuheintaufe und riefigen Abfages. - Macht es End gu Ruge.



180 Baar Ruffig Boer Bichele Coube fur Manner 761 Baar docolate Goat Bichele Edube für Manner werth \$2.50 110 Baar covolate Goat Bichele Congres Schube für

Rangaroo Bichele Schuhe fur Manner - Die Sorte Die pofitiv \$2.50



Rib ober injerteb Befting Cloth Tops- neucite Beben

einichl. Die neuen Coin, - alle Groben und Weiten. Stiefel - mit Rib ober Gloth Lops - corrugated

Stroffüllen.



98c

## Cameras und Atenfisien Vierten



## Chinas zufünftige Raiferstadt.

Bon einem Renner dinefischer Berscheint richtig zu sein, baß die chinesische Regierung ernstlich mit bem Plan umgeht, ben hof bon Befing nach Ginganfu in ber Proving Chenfie gu ber= legen. Die Geele biefer Bewegung ift bie Raiferin-Wittme. Gie foll allmählich bedeutende Schätze gefammelt ha= ben. Bum Theil folgte fie babei ben letiwilligen Bestimmungen ihres berstorbenen Gemahls, bes Raifers Sien Fung, theilweise aber auch wohl ihrer eigenen Reigung. Denn fie bat immer für sehr sparfam gegolten. Mehr als einmal behaupteten oftafiatische Zei= tungen, Li-Sung-Tichano, ber itets ein besonderer Gunftling ber Raiferin-Wittwe war, hatte fich die Freund= fchaft ber alten Dame in fluger Beife baburch zu mahren gewußt, bag er ihr bon Beit gu Beit bas werthvollfte Befchmeibe berehrte, bas in Chanahai gu bekommen mar. Nun beginnt die Rai= ferin offenbar besorgt zu werben, bie Ruffen konnten eines ichonen Tages Beting befegen und alle ihre feit Sah= ren gefammelten Reichthümer mit Befchlag belegen. Aus biefem Grunde wünscht fie ben Schat nach Singanfu au fchaffen. Der lette "North China Beralb" enthält eine Bestätigung ber Angabe, baß bie ganze Strafe bon Befing nach Singanfu bereits militärifch bewacht fei. Die Truppen werben bon General Tung-Fu-Giang befehligt, bem Bezwinger ber letten moba= mebanischen Emporung in ber Pro= bing Ranfu." Ueber bie gutunftige Re= fibenaftabt bes dinefischen Sofes bemertt bas "Dailh Chron.":

Die neue Refibengftabt Singanfu ift nach Peting die mächtigfte Stadt bes nördlichen Chinas. In ber früheren Gefchichte bes himmlifchen Reiches, ebe bie Manbichuhs in die Chenen bon Tichili hinabmarichirten, mar Ginganfu die Hauptstadt Chinas. Taufend Jahre blieb es die Hauptstadt. Heutigen Tages bilbet ber Plat eine ber wich= tigsten Garnifonen in ben achtzehn Provinzen Chinas. Singanfu gahlt eine Million Ginwohner. Sarte Mauern beschützen bie Stadt. Bon Peting liegt es 600 englische Meilen entfernt. Die Stadt liegt am Saupt= abfluß bes Soang=ho, Bei=ho. Mur bom Nordoften läßt fich die neue Saubt= fladt angreifen. Der Hoang=ho ift vol= lig unschiffbar, tropbem er 2500 eng= lifche Meilen läuft. Die Chinefen nen= nen ihn "Chinas Sorge". Sie nann= ten ihn fo, weil ber Fluß in ben anlie= nenben Gegenben Sungersnoth und

Pest verbreitet. Im Jahre 1887 find 1,600,000 Chinesen im Hoang-ho er ten. Plöslich ein schrifter Ton. Gine Der Londoner, DailyChron." meint, trunten. 5,000,000 Leute wurden ob- Reihe beweglicher Schatten zieht sich ein Bund von drei australischen Koloren Stromlauf. Gent konnen die euro= paischen Mächte nicht so leicht mit ei= nem Schlachtschiff ber dinesischen Sauptstadt Ungft einjagen. Die neue hauptstadt liegt über 500 englische Deilen bon einem Buntte entfernt, mo ein europäisches Schlachtschiff feine Schuffe abfeuern fann. Jest tonnen Die westlichen Nationen ihre Vorstellun= gen borbringen. Gine Truppenparabe wird teinen Ginbrud machen.

## Der Rampf ber Genegambier.

Gin eigenthumlicher Bruberfampf fpielte fich fürglich im Lager ber Genegambier im Wiener Thiergarten ab. Abends hatte die Raramane einen fri schen Zuwachs von Landleuten erhal= Die Lagerplate und bie Butten hatten feinen Raum mehr für bie Un= fömmlinge, und beshalb murbe ihnen bon der Verwaltung des Thieraartens die leerstehende, geräumige ehemalige Konditorhütte angewiesen. Dieser schöne Lagerplat rief bei ihnen die größte Freude hervor, bewirkte aber, bag die andern bie Anweifung an die Neuangetommenen mit icheelen Bliden verfolgten. Mit flammenben Mugen umfreiften die "Alten" ben neuen Lagerplaß, ben sie selbst fo gern bezogen hatten. Drohende "fielen, wilbe Geberben ließen Unheilsvolles ahnen. Ingwischen hatte bie nacht ihre Schatten auf die Hütten gelagert. Nichts



haltniffe wird uns geschrieben: "Es bachslos. Singansu liegt am mittle- lautlos gegen ben neuen Lagerplat, nien sei eher ein Schritt nach ber Berbeffen Reliker zu ichlofen icheinen, Gin reihung bin. Allerbings bumpfer Schlag, wie von einem Rloben Chron." fein unbefangener Beurtheis Solg herrührend, ertont. Die Reibe ler. Denn in England verfolgt man ber Schatten hat fich geloft, es find leb- ben Plan eines Zusammenichluffes ber haft geftitulirende Genegambier, die an bie Hütte ihrer neu angekommenen Stammesgenoffen Mopfen und frürmisch Einlaß begehren. Trobigen bom englischen Mutterlande sieht. "Brüber". Gin Bort= und Rebe= tampf entsteht, und es hat ben Un= schein, als ob es jeden Augenblick zu Thatlichteiten tommen würde. Plog= lich wirft ber eine ber Angreifer fein Bewand ab, er fteht "gerüftet" gum Rampfe ba, ohne Biille, eine ftramme, fehnige Geftalt. Die anbern folgen ihm, auch fie "riisten" sich, indem sie ihre gange Sulle abmerfen. In geschloffener Phalaux ruden fie gegen Die Butte bor, und es entsteht nun ein furchtbares Sandgemenge, bei bem große Solgfiude burch bie Luft und auf Die Ropfe faufen. Die Solgftude merben aus bem Garten geholt und als Waffe benutt. Ginige Minuten ichon bauert ber "Brudertampf". Da eilten, burch ben Larm aufmertfam gemacht, ber Imprefacio und bas Auffeherper= fonal herbei, um bie Rampfenben auß= einanderzutreiben. Die Ruhe und ber Frieden murben wieder hergeftellt und ben Angreifern Strafe angebroht. Die Angegriffenen, welche ben Lagerplat fiegreich behauptet haben, fuchten ihre Schlafftätte auf. Bald herrichte wie= ber tieffter Frieden über bem "fchwar=

## Wird wohl nichts werden.

gen Biertel" bes Thiergartens.

Der Plan eines auftralifchen Staatenbundes ift, wie die Bolfsabftim= mung letthin ergab, gescheitert. Der Premierminifter bon Neufühmales bemüht fich, wenigstens brei auftralische Rolonien, feine eigene, Queensland und Bictoria, ju einem Bunde gu ber= einigen. Dieses Bemüben erregt in Auftralien ebenjo menig Befriedigung, wie in England. Es gilt als höchft un= wahrscheinlich, daß eine nochmalige Ronfereng ber auftralischen Premier= minifter irgend eine "Commonwealth Bill" allen auftralifchen Rolonien an= nehmbar machen tann. Der Bremier= minifter bon Weft-Muftralien, Gir John Forrest, will sich nicht an einer neuen Premierminifter-Ronfereng be= theiligen. Wahrscheinlich wird nur die Macht ber Greigniffe Auftralien gu eis

rührtesich, tiefe Ruhe herrschie im Gar- | nem Bunde gusammentitten tonnen. fünf auftralischen Staaten mit migaunstigem Blicke, weil man barin Die auffteigenbe Wefahr einer Logreigung

> In ber Bewunderung eines gro-Ben Mannes liegt oft etwas von ei=

> > Ginangielles.

N. M. Blumenthal & Co. 172 WASHINGTON STR., Ecke 5. Ave., Simmer 506-509.

Berleis CELD in beliebigen Gummen auf ben . . CELD Chicagoer Grunbeigentbum Erfte Spoothelen zu verlaufen.

E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR. Geld zu verleihen auf Grund. eigenthum. Erfte Sppotheten zu verkaufen.

Fener-Bertauf. Fener-Bertauf. 150 Pianos leicht beichädigt. Filder Yanu \$135 - früherer Aren son 7 Pianos . \$250 - früherer Preis \$150 Beber Piano . \$65 - früherer Preis \$375 TOTTELL. Leichte Zahlungen. 223 Mabalh Abe. 18mamifrunden



Naegeli's Hotel, Soboten, R. 3.,

n ber Rabe ber europäifden Dampferlinien empfiehlt d ben Neifenden anf's Befte. fich ben Nerfenben ant's Beite.

Reafonable Breije, excellente Ruche und gute
Bebienung.

Rondmirmami Renmiller & Schäfer, Menmiller & Schäfer,

PATEMTE beforgt Erfundungen Seidnungen ousgeführt. Prompt ichnelt rech MELTZER & CO., Rakenbermitter, Ap-Stute 82. Merickens ihrende

## 81 & 83 E. Madison Str., gegenüber Diellidere Theater.

Die beste Gelegenheit. Große Musmahl von paffenben

Gerren a. Knaben-Angigen fertig ober nad, Dag), fomie Uhren, Diamanten 20., gerabe jo billig wie in anberen Plagen für baares Gelb

Hur ein Dollar die Modje.

AICAGO (RED), COTHING CHOANS 81 & 83 E. Madison Str. Zweiter Floor. 3jummfre Abende offen bie 9 Uhr. The second section of the second second

S.H. Smith co. 279 u. 281 23. Madison Str.

Möbel, Teppiche, Defen und Saushaltungs. Gegenstände ju ben billigien Baar Preifen auf Krebit. 85 Angahlung und 81 per Boche taufen \$50 werth Baaren. Keine Ertratofien für Aus-

fiellung ber Papiere. umfr.m316,6w Rinderwagen : Fabrif. 

ger Diefer 21ng

Greatt von Mals und Sopfen, Branarit Gottfried Brewing Co.
Tel.: South 429.

Treies Auskunfts Bureau. eshne toftenfrei folletitet: Rechtsfachen alle Art prompt ausgeführt. 92 ga Salle Str., Zimmer 41.

# große Egkurlion

jur füddentidjen Rirdimeil. Renefter Doppelichrauben Dampfer

---Rotterdam--bon New Dorf nach Rotterbam, am 23. 3 u l i 1898.

Die Erfurston wie alle früheren wurd unter verlöniger Veitung meiner Angeschlen stattinden. Da meine bisberigen Erfursonen is geogartige Erfolge hatten rechne ich auch diesemal auf eine itarfe Beiheili-gung von Seilen des retienden Poblisums. Rad wie vor billige Heberfahrtspreife nach Weldfendungen Smal wochenlich burch bie beutiche Reichspott. Bollundsten, Reisenaffe und fonftige Ur-ler form ausgestellt. gronfutaritose Beglaubi-gungen eingebott.

Grhichaften und fontlige Getber eingezogen Broden burch ber er ihrenen ventichen Moiar Charles Beok. Stonfultationen - mindlich oder ichriftlich - frei. Man beachte: 92 LA SALLE STR. Office auch Conntag Bormittags offen.

99 Clark Str., gegenüber dem Courthoufe. Rajute und 3wijdended Exkurhonen nach und von Deutschland,

Defterreich, Schweig, Buremburg 1c. Eifenbahn ohne Umfteigen nach New York, auf Bunfch mit Aufenthalt am Niagara Fall. Geldfendungen in 12 Zagen. Fremdes Geld ge- und berfauft. Sparbant 5 Prozent Binfen. Unfertigung von Arkunden für dentiche

Geridite und Begorden in Bormundichafts., 25 ilitar- und Rechtsfachen. Mustunft gratis

Bollmachten notariell und fonfularifch. Erbschaften regulirt; auf Berlangen entsprechender Borsicus gemahrt. 24mabm

Deutsches Konfularund Rechtebureau. 99 Clark Str.

en fid bei bem Unterzeichneten melben 1. Gottlob Groner aus Thamm, D.M. Ludwigsburg.

2. Bilbelm Cteble aus Althein, Amt Borb; Bermögen 2000 Marf. 3. Robert und Gottlob Reipp aus Beimer=

dingen; Bermögen 4000 Darf. 4. Lifette Beber, perheirathete Balben= hoier, aus Reuenfladt, oder beren Erben; Bernogen 11,500 Mart.

Bilhelm Guftav Ciegel aus Reuens pabt; Bermögen 1500 Mart. 6. Jacob gehmann aus Obereifesheim,

ober Grben; Bermogen 2440 Mart. Wilhelm Chriftian Edrent aus Tubin= gen ; Bermögen 2034.

Carl Chriftian Gunther aus Stuttgart, ober Erben ; Bermögen 14,000 Mart. Lifte über weitere ca. 100 Erben liegt in meiner Office gur Ginficht.

## Spezialität: F Grbschaften

eingezogen. Boraus Baar ausbezahlt oder Borfduß ertheilt, wenn gewünscht.

**Bollmachten** notariell und fonfularifch beforgt. K. W. KEMPF. Brafibent und Bertreter som

Deutschen Konsularund Reditsbureau. 84 LA SALLE STR.

Offen bis 6 Uhr Abends und Sonntags bis 12 Uhr.

Billiges Meisen mit allen Dampfichiffs. Linien und allen Gifenbahn- Linien. Heber Land und Meer in eirea 8 Tagen.

Nach Deutschland "Extra Billig"
Rach dem Beiten
Rach dem Beiten
Rach dem Beiten
Rach dem Beiten
Reberhaupt von ober nach
allen Plagen der Beit "Extra Billig"

Mon wende fich gefälligft an bie weitbefaunte Mgen-

R. J. TROLDAHL, Deutides Baffage: und Bechfel: Gefdatt, 171 E. Sarrison Str., (Ede 5. Ave.) Offen Conntags bis 1 Ubr Dittaas.

Beaver Line Royal Mail Steamships. abren jeden Wiittwoch von Montreal nach Liverpool. Lictets nach Europa S26. Tickets von Europa S30. C. F. WENHAM, 11mathn Tel. : Main 4288. 186 A Glarf Ete

Bejet Die Conntagebeilage Det

Abendpost.